

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





ति रिक्त



יהוה



TABLICATIO GREDTOCION

AMBOYER. FYMBARY MOGESTU.



Pofen 3: 20 to Juli 1837. F. U.St.

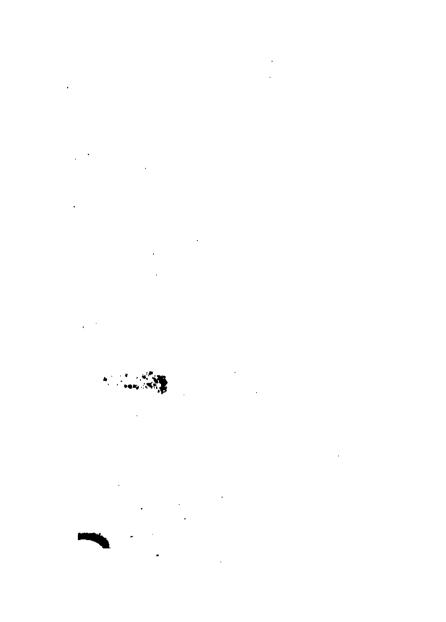

# · Glocfent on e.

## Erinnerungen

aus bem

Beben eines jungen Beiftlichen

Friedr. Stranf.



1 8 2 1. Bei Beinrich Bufdler in Glberfelb.

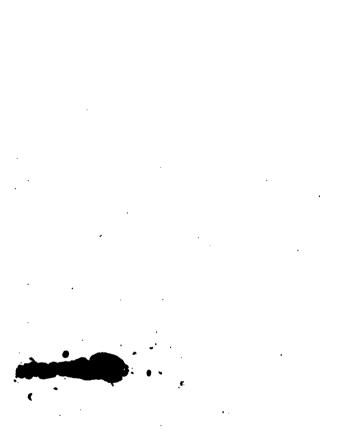

•

## Borrebe.

Eine freundliche Aufnahme muß um so bankbarer anerkannt werden, je mehr Rachsicht dabei geübt worden. Dem ersten und zweyten Bandchen der Glodentone ist der Weg zu manchem Herzen gennnt, das ihre leisen, oft zitternden Umrisse durch den eignen Reichthum aussüllen konnte. Ich weiß es, wer es ist, der ihnen den Weg gebahnt und bethe Ihn an, der zuweisen

bas Geringe und Mangelhafte mablt, bas Er es fegne.

habt aber auch Ihr Dank, Ihr lieben, verwandten Seelen, für die schonende Gute, womit Ihr bisher diesen
Glockentonen Euer Ohr zugewandt. Last
Euch nun gleichfalls die gegenwartigen
gefallen. Wenn sie Euch veranlassen können, den Propheten, mächtig von Thaten
und Worten, vor Gott und allem Bolk,
von dem sie zeugen, selbst zu hören, so
werden bessere und höhere Tone vernehmen.

Wie ich versprochen, folgen jest eie nige Mittheilungen, welche bas Besents liche bes Christenthums naber angeben. Diejenigen Leser, welche von ben frühern eigentlich gesucht worden, werden auch wohl von diesen gefunden werden. Ich weiß freylich, daß gegen den Mittelpunkt hin die Kreise immer enger sind. Auch bekenne ich gern, daß ich um so mehr die Gebrechen der Darstellung fühle, je höher ihr Gegenstand wird. Aber es bleibt doch ewig wahr, daß erst das innere Wesen den Formen Halt und Werth gibt.



.

•

## anhalt

- 1. Der Geburtstag.
- 2. Der Oftermorgen.
- 3. Das himmelfahrtefeft.
  - 4. Die Pfingften.
  - 5. Die Michaelisfener.
  - 6. Der Thomastag.
  - 7. Die Ginweihung gum Anfre.

•

#### Der Geburtstag,

Wenn die erften lauen Lufte über das Erdreich hauchen und die früheften Blumen des Jahres sich zeigen, im Aufgange des Lenzes: dann exsicheint auch alljährlich meinem Pfarrhause ein theures zest. Es ist der Geburtstag der Pfarzfrau. Das ganze haus sieht ihn als den gewissesten Bothen des Brühlings, als den festlichen Lingang in eine wärmere, hellere Zeit und als das häusliche Freudenthor an, das wir aus der

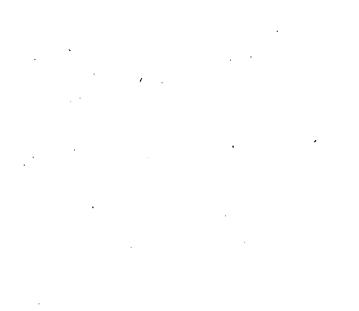

.

## 3 nhalt.

- 1. Der Geburtetag.
- 2. Der Oftermorgen.
- 3. Das himmelfahrtefeft.
- 4. Die Pfingften.
- 5. Die Michaelisfener.
- 6. Der Thomastag.
- 7. Die Ginweihung gum Ante.

Verne icon fich erheben feben, und burch beffen Bogen wir in die Tage des Sommers ziehen.

In einer Ramilie fann eigentlich nur ber Beburtetag ber Bausmutter, als ein großes Reft begangen werden. Dem Sausvater fommt eis gentlich erft, wenn er ein Greis ift, Die außere Baltung, die ein folches Reft von feinem Begenftande fordert, und bem Rinbe fehlt die Betradtung, ohne welche eine folde Reper nicht mbalich ift. Ben ber Sausmutter vereinigt fich bendes und fie ift überdieß ber Mittelpunkt bes In ihr wohnt die gange bauslichen Lebens. Rarme, die baffelbe befeelt; fie ift die Bewahs rerin aller lichten Rarben und aller milben Id= ne. Die baffelbe verberrlichen; und man konnte fagen, wie ibr Geburtsfeft begangen wirb, fo werben alle anberen bauslichen Refte begangen. Bie fcon ift es beghalb, wenn ihr Geburtsfeft in eine Beit bes Rabres faut, die alles belebt und erhebet! Sie ift ja in manchem Ginne, ber innere Krubling bes Saufes, ber felbft im Alter noch bleibt; wie lieblich deutet bann die Beit ibres Seburtsfestes seinen Inhalt an! Eine Frau, die mit den Blumen geboren, erklart ihrem Manne schon in diesem Umstande, woher es komme, daß erst ben ihrem Erscheinen die harte Erdrinde seines herzens aufthauete vor dem milbern Frahlingshauche ihres Sinnes.

Uebrigens ift es eine eigene Sache mit folden Reften, beren nachfter Gegenftand ein Menich ift. Es fest ben bem, welchem au Liebe es begangen wird, eine Demuth und bei benen, melde es ibm ju Liebe begeben, eine beilige Schen voraus, die benbe angetroffen merben muffen. wenn nicht ein arger Rehlgriff mit unterlaufen foll. Gefenert werben barf nur bas Gottliche. und es wird oft ichwer biefes feftauhalten, menn es une in einer bestimmten menschlichen Werfon ericeint. Unter ben Mannern habe ich felten einen gefeben, ber an folden Tagen bie Burbe ber Demuth gezeigt habe, die alebann nicht ab erlaffen ift. Aber ben Krauen fieht man oft jene Bucht bes Beiftes, jene Reufcheit bes Gelbfibe. wußtsenns, jenes gebeimnisvolle Sumeigen über

fich felbst und jene angeborne Selbstverleugnung, in ber fie das von Natur zu baben scheinen, was uns erst durch Gnade wird und nach langen, schweren Führungen.

北下華 三年の一の湯りの

Bon biefem Standpunkte aus versuche ich, Euch von dem Geburtsfeste der Pfarrfrau zu erzählen, und wenn ich nur das Geringere in Worte zu bringen vermag, so wünsche ich jedem Leser bie Erfahrung, daß wie nichts leichter ift, als ein solches Fest der dankbaren Liede zu seyern, so nichts schwerer ift, als von ihm zu erzählen.

Wie die Pfarrfrau ben Tag in ber Stille für fich gefeyert, ebe fie der Feber des Hauses sich bingab, das habe ich wohl errathen können, aber sie hat sich nicht darüber geäußert. Ueber dieser stillften, geheimsten Feyer vor Gott liegt billig für jedes fremde menschliche Auge ein Schleier. In der Ratur beginnt jeder neue Abschnitt der Beit in äußrer Rube und verschwiegener Stille, um anzuzeigen, daß das neue Leben nur aus der Tiefe heraussommen kann. Die Müse und Freude

bes Tages verftummt; alles rubt in tiefem Schlas fe : Dunfelheit bebect bie Erbe; und nun wird in geheimnißreicher Mitternacht ber neue Zag geboren. Der Schoof ber Erbe hat im Berbfte feine Rruchtbarteit erichopft; ber obe Binter perhult feine Dberflache; Racht und Ralte neh: men überhand; bie Erde wendet fich aleichsam in fich felbit gurud und nun wird in biefen bunteln, falten Binter-Tagen bas neue Jahr geboren. Unfere Seele bebarf in ihrem geiffigen Beben gleichfalls ber neuen Abichnitte, und follte es ben ihnen andere fenn, ale in ber Ratur? Sie treten jebesmahl ein, wenn unser Beift einen neuen Buflug betommt aus ber Rulle, aus ber wir nehmen Gnade um Gnade, und billig follte ein neues Rabr unfere Lebene nach froifder Rechs nung auch ein neues Jahr in unferm geiftlichen Leben mit fich bringen. Das ift eigentlich bie Bedeutung ber Fener, und ber innere Grund, warum fie angeftellt wird. Aber jenes Bedurfnis der Erneuerung und Startung, bas unfer Semuth am Enbe eines vergangenen Jahres fahlt, und jenes felige Empfangen neuer Rraft

und neuen Muthes, womit wir das folgende Jahr beginnen, weisen auf die Rabe bessen hin, ber nur in der stillen, heiligen Einkehr der Seele vernommen wird. Die Augenblicke, in denen diese Einkehr Statt findet, machen die eigents liche Feyer aus, von der alle Weihe des außern Festes herkommen muß, wenn sie mehr als leeres, Seprange und sinnliche Ergöhlickeit sehn soll. Aber eben deßhalb sind sie verschwiegene Augendlicke, über die man nicht spricht und von denen man nicht ergählt.

Wie das haus indes den Tag außerlich fenzerte, davon ware mehr zu erzählen, und manches davon zu fagen, wie nicht bloß die Bermandten, sondern auch das Gesinde und selbst einige und besonders nahrn Glieder der Gemeinde daran Theil nahmen. Aber wenn der, dessende burtstag begangen wird, von sich selbst schweigt, mussen bann nicht auch die, welche ihn begehen, von dem schweigen, was ihre Liebe thut? Doch es gibt ein Mittleres, was nicht rein äußerlich, und nicht rein innerlich ift, sondern bebes zu-

gleich und davon mag man erzählen. Ohne unsheilig Sand an das Geweihete zu legen und ohne sich in das Semeine zu verlieren, wünschen unsere Mittheilungen auf dieser seinen Mittelzlinie hinzugehen, um hinlänglich das Eigenthumsliche zu offenbaren, so doch, daß sie nicht anmassend senen, und um das gleichgestimmte Gemüth zu berühren, so doch, daß sie nicht zu allgemein werden.

Der Morgen des Festtages war mehr unter stiller Sammlung, einzelnen leisen Andeutungen und innigen Grüßen vergangen und erst der Mitetag schien ein größeres, allgemeineres Fest hers bevzusähren, an dem alle Hausgenossen, jeder nach seiner Weise, Theil nahmen. Aber die Frühlingssonne schien so mild und liedlich in die häusliche Wohnstude, daß wir bald ausbrachen, den Tag auch im freven Sonnenschein zu severn. Wir besuchten die nächsten hügel und Gründe. Ein häusliches Fest soll sich nicht auf die Wohnnung beschränten, denn auch die umgebende Rastur gehört zum Hause. Doch ich hatte noch einen

anbern 3med. Ich fuchte unb fanb bas erfte Beilden bes Jahre. Das ift bie Blume ber Demuth, benn verborgen und unscheinbar blubt fie im Thale, aber ihr feiner, garter Duft verfun: bigt ibr Dafenn. Sie tragt bie Rarbe bes Glau: bens und ber Treue, bie gwar auf Erben nicht grell bervorfticht, aber in bie fich ber Simmel Bleidet. 3ch überreichte biefen Grftling bes Rrub: lings ber, melder es in fo vieler Binficht ge= buhrte. Die Augenblide, in benen folde Eleine, aber burch ihren Sinn bedeutende Darbringungen im Unfange bes Bentes gefcheben, üben eine munderbare Gewalt uber bie Cheleute aus. Sie perfeken fich ein Daar Sabre, welche bagwifchen liegen, gurud in die Tage eines bobern Suchens und Rinbens, eines berrlicheren Gebens und Innebmens.

Mit biefen Erinnerungen geht eine gange Belt bem Gemuthe auf, die außerlich wohl unstergeben tonnte, allein bem Bergen immer wiester aufgeht. Bielerley tam aus ihr wieder emspor und trat in feiner erften frischen jugenblichen

Seffalt vor unfre Seele. Der hintergrund war nur lichter und blauer geworden und aus bem Bordergrunde trat nichts hinderndes bazwischen, aber viel, das ein neues Licht auf diese Gestals ten warf. In jeder Rudlicht war uns der Fruhs ling gekommen, als ich die Pfarrfrau heimführte.

Muf ber Sausffur trat uns ein feperlicher Dann mit filbernem Baare entgegen. Es war ber alte Rachbar, ber bie Pfarrerin als Rind noch auf bem Arme getragen, und feit Rabren. an biefem Sefttage gu ericheinen, nie vergeffen bat. Richt bibg bas Alter bat ibm bie Bagre gebleicht, fonbern auch bas Unglud. Darum lebt er von der Liebe anderer, aber nicht von Bobls thaten. Er ericheint immer mit einem Gegens: wunsche, und man fublt, er ift ber Bebenbe und wir find bie Empfangenben. Er nimmt nichts als von Meniden; man fiebt es ibm an, er nimmt von feinem bimmlifchen Bater burd bie Sanb ber Menfchen, und wenn er banft, mas mit unbeschreiblicher Demuth geschieht, fo ift es flar, er gibt nicht feinen menfolichen Dant, fon-Blodentone. 3r Bb. gte Mufl.

bern er perbeift ben gobn ber Gnabe, ber nicht perbient ift. Dan modte bas Saupt entbloken. wenn er es nun bebedt, und ibm fich verbunben achten, bag er nicht verschmaht, mas wir bittenb reichen. "Ich bin besfelbigen in auter Buverficht, bağ ber in euch angefangen bat bas gute Bert, ber wirb es auch vollführen bis an den Tag Befu Chriffi," faate er bieg Dabl und ate er Amen fprach. fiel bie Pfarrfrau ein und benbe forachen es aufammen. Mis ich Guch auf meinen Armen trug, Krau Pfarrerin, fubr er fort, und Ihr ein fo liebes, freunbliches und befcheibenes Maadlein waret, babe ich bes Spruches mich oft Eber Gud gefreut: als ich jest in bas faus trat, fiet er mir wieber ein. 3d ftanb ja an ben Stellen, wo ich fo oft mit Gudy gespielt unb Diefes Wortes froh geworben. Darum tann ich jest nichte andere munichen und erbitten, und Die Erfüllung liegt auch icon barin. Wir bas then ibn ben Abend mit uns zuzubringen ; allein es fchien, er tonne nur feanen und muffe, menn fein Amt gethan, fo fort von bannen gehn. Richt um ju arbeiten, benn beute war ein Sefttag, fondern um ben letten Unterredungen ber Pfarm frau und bes Greifes nicht gegenwärtig zu fenn, ging ich auf meine Bücherftube. Sie folgte mir nicht lange hernam.

Es war gerabe beute ein Samstag, wie aud bamabis, ale bie Pfarrfrau geboren marb. Der alte Anbreas, als er noch in feiner irbifchen Bruft Bas Beimmeh trug, das ihm nun aus der triumphierenben genommen, pflegte, wenn von feinem Beburtstage bie Rebe mar, ju fagen, bag er ibn nur alle funf ober feche Sahre fenere. Rur bann fen ber rechte Geburstag, wenn ber jahrliche Dag mit bem Mochentage gufammen falle. Er meinte, wer am Sonntage geboren, tonnte ibn unmöglich am Mittwoch fenern, und umgekehrt. Co firchlich mar ber felige Greis, bas er nur nach Wochen und Repertagen gablte und faft modte ich fagen, fo prophetifc, bag er teine Babre, fonbern im großen Sthle Bahrwochen gelten ließ fur bas icone Reft unfere Dafenns. Es liegt viel Babres in feiner Teugerung. Der menschliche Körper erneuert fich auch erft nach

einer folden Reihe von Jahren. Darum freuten wir und insbesondere bes dießsährigen Geburtssfeftes, wenn wir bebachten, daß auch der setige Andreas es wurde gelten lassen. Der alte sepers liche Nachdar hatte uns an ihn lebendig erinnert, Der Besuch bes sebenden und die Erinnerung an den vollendeten Greis gaben unsver Stimmung eine irdische Beihe, denn einem häuslichen Leben, zu dem teine Greise gehören, sehlt der höhere Ernst, wie dem, zu welchem teine Kinder gehösnen, die höhere heiterkeit sehlt,

Indeß nicht bloß bes alten Andreas Keußezung, sondern was heute im ganzen hause als Tagesgeschäft der Feper zur Seite ging, führte uns darauf, wie wir es als eine besondere Gunft anzusehen haben, daß der Psarrfrau Geburtstag auf einen Samstag gefallen. Nur in einem Pfarrhause erscheint der Samstag, sonst der gesringste unter allen Wochentagen, in seiner kirch-lichen verrlichkeit. Indeß der Pfarrer unter den Bätern der Kirche auf seiner Bücherstude fick und aus Gottes Wort hervorlangt, was er mors

gen ber Bemeinbe portragen will, und fein Beifesohr an ben Dund jener ehrmurbigen Diener bes Bortes legt, ob burch die Sahrhunderte und Rabrtaufende bindurch nicht ein Laut ihres Geis ftes ju ihm berüber weben wolle, geht bie Pfare: frau leise und forgend burche Saus, orbnet balb Die Ruftungen auf ben Tag bes Beren an unb empfiehlt ben Rindern und bem Befinde moglichfte Stille, und fteht balb ben vielen Gemeindes gliebern im Ramen bes Pfarrers Rede, die irgend in froben ober traurigen Umftanden, für Bochzeit und Rinbertaufe, ober fur Rrantenbes fuch und Beerdigung ben Dienft ber Rirche fus then. Dann geht fie auch wohl fill und taum bemertbar burd bes finnenden Pfarrers Stube, um fur ihn insbefondere Gins und bas Andere gu befchicken. Ich, tonnte ihr liebend Muge mobl auf ben, nur in folden Stunden ihr ichweigenden Mann, bliden, ohne alebald gen himmel fich gu wenden, bittenb, bag ber Beift bes herrn heute und morgen vorzüglich auf ihm ruben moge? und eben diefes ftille, fo boch wichtige und boch to menig anerkannte Amt der Kurbitte ift bie

sochfte Krone im Berufe ber Pfarrfran. Aber wird fie selbst baburch nicht so recht eigentlich zu einem heiligen Samstag Abend? Ich tann das Wort eines geistreichen Mannes nicht vergessen, ber in dem Gemälbe einer höchft anziehenden und wahrhaften Pfarrfrau sagt, daß sie nur ein heistiger Samstag Abend gewesen.

Unfere Pfarrfrau war fogar an einem Samse tag Abende geboren und hatte somit schon in ihrer Geburtsstunde die Berkundigung ihres kunfstigen Berufes. Ihr erster Schren in die Welt hatte in das Abendgeläut auf den Tag des herrn getont, unter dem in früherer Zeit noch mansches andächtige Gemeindsglied sein haupt ents blößte, oder wenigstens die hande faltete, um sich und dem Seelsorger einen gesegneten Sonnstag zu ersiehen.

Alle biefe Einzelnheiten tamen in unferm Gefprache auf ber Bucherstube vor. Die Pfarrsfrau hatte Tifch und Stuhle geordnet und bath mich nun, ihr meine morgige Predigt vorzulefen.

Dief ift gewöhnlich meine liebste Sonntagefever, fagte fie hingu: heute barf fie mir um fo wenis ger fehlen.

Se geht den Pfarrfrauen umgefehrt, wie ben Semeinen, verfette ich, fie gieben eine gelefene Predigt ber fren gesprochenen vor.

Die Mutter lieben bie Rindbeit, faate fie. Ein Denich, ber noch auf ber Mutter Schofe liegt, ift uns wichtiger, ale ein Jungling, ber in felbsteigner Rraft einherschreitet. Bielleicht meil wir bas Rind beffer verfteben, ober weit bas Rrifde und Reue, bas, mas eben aus Gots tes banben tommt, uns mehr gefallt als bas, mas ichen burd biefer Menfchen Banbe gegangen ift. Darum ift uns auch ein Gebante erbaus licher, ber fo eben bem Geifte entfprungen und aleichsam noch ben warmen Athem bes Bebens an fich tragt, als berfelbe, wenn er groß gezogen und erwachsen, fich tahn vor alle Belt binftellt. Bir haben auch noch einen andern Grund, beffen wir une gleichfalls nicht ichamen burfen. 3n

Mitten bes versammelten Bolks hören wir nur den allgemeinen Seelenhirten und Euch in sole her Entfernung und Entfremdung zu sehen, ift dem herzen oft sehr peinlich. Aber hier auf der Bücherstube lieset der Mann und der Vater uns frer Kinder und ber ist uns naher und verständzicher. Es mag auch wohl die Eizenliebe darin ihr Spiel mischen, die uns zustüstert, wir bildeten nun die ganze Gemeinde, indem wir allein zuhören. Freilich bedenken wir dann auch, daß wir so viel Dank und Liebe als eine ganze Semeinde zusammen, dafür erwidern müssen. Doch dem sen, wie ihm wolle; laß mich hören, in welber Eigenschaft Du willst und lies.

Ich entgegnete, in bem erften Bilbe blei= bend, baß ja ein Geifteskind nicht beffer groß ger zogen werden könne, als an foldem Mutterher= zen, nahm bas Blatt und fing an zu lefen.

Die Prebigt handelte von der Forderung, welche der Apostel that, bas Geheimniß des Glausbem ins reinem Gewiffen zu haben, und geigte, wie hierin das gange Christenthum ausgeforo: den fen. Buerft murbe von bem Gefete gerebit. das Gott jedem in fein Berg gegraben und bann auch noch klarer in Steine: wie fich feiner bavon losfagen barf, es nach Rraft zu erfullen, und wie fo jeber ein reines Bemiffen zu erlangen trach: ten muffe. Allein bamit ift bas gange Bebieth unfere innern Lebens nicht ausgemeffen. wohnt in jeder Menfchen Bruft eine Gehnfucht, bie ibn oft unwilleubrlich erareift, und wenn er ibr Raum gibt, eine unüberwindliche Gewalt in ibm ausubt. Gie entftebt aus ber Ginficht, bag. er bas Befet nicht volltommen erfüllt und offenbart fich bann in ben perichiebenften Weifen. Er fcaut in die untergebende Sonne, ober fteht am Brobe feiner Lieben; er blidt in ben fternebes faeten himmel, ober fieht auf fein armes, unvoll= Bommnes Leben: bann rinnt plotlich eine Thrane in feinem Auge, es wird ihm fo webe in ben Schranten ber Beit, er fühlt wohl, bag er nicht fo atucilich ift, wie er fenn tonnte und mochte, und es treibt ihn ein Etwas, er weiß nicht mas, su einem unbefannten, bie gange Geele befriebi-

genben Gute. Das ift die lette, beilige Gpurda wir von Gott find, die uns aber auch que aleich lebrt, bag mir bas bochfte Gut verloren baben. Es ift bas einmae Band, bas uns mit ihm noch zusammen halt, und bas zu einem Seile ber Liebe wird, an bem wir wieber zu ihm berauf gezogen werben tonnen. Gpotte biefer in: nern, weissagenben Sehnfucht ober betaube fie, womit du nur willft, es fen Erbenfreude ober Erbenforge: fo bift du verloren und fintft in eine bbe, fcauerige Gemeinheit berab. Doch bas ift nicht bie einzige Befahr. Das Rind bat fich bies fer morgenrothen Sehnfucht bingegeben, und meint, fie in irbifden Dingen befriebigen gu ton= nen, boch es weiß noch nicht, was es thut. Aber ber Jungling fuhlt auch biefes Berlangen und felbft in bem Manne erftirbt es nicht; jener mannt fie in Menichen, biefer in Unfichten und Butern befriedigt zu finden; in ungebeuerer Berblendung tragen fie auf biefe Begenftanbe ihre unenbliche Gebnfucht über; ber Gegenftand ift zu flein, fie muffen fich ibn aus eigener Rraft perardbern und fiebe ba bie Comarmerei in ihren

taufend Seffalten. Aber aber ber Gemeinbeit und ber Comarmerel erhebt fic bas Licht ber ewigen Mahrheit. Gie beleuchtet Die Gebnfucht und meifet ber unbefriebigten Liebe einen uns enblichen Gegenftand an, Gott! Raum bat bie fuchende Seele Ibn gefunden, ba ift for Berlans gen erfult, fie fühlt fich jum erften Dable in ihrem rechten Berhaltnis, fie ift fo felig in bem Anhangen an ber unenblichen emigen Liebe, und das ift Glaube. Richts ift flarer als das reine Gewiffen, nichts geheimnigvoller ale ber Glaube : benn bort ift menichliche Begreiflichkeit, hier ift gottliche Unendlichfeit! Aber bendes thut uns Roth! Aft auch biefes etwas Emiges und jenes nur ber Beit angehörig, biefes etwas Empfanges nes und jenes erworben, und fann auch biefes nur unfer himmlische Berhaltniß zu Gott unb ienes nur bas irbifche Berhalinis gu ben Menfden angeben: nur wo benbe find, ba ift bas aante Beben bes . Chriftenthume, inneres Befen und außere Geftalt, Bandel im himmel und Friebe auf Erden! In einem Geheimniffe find alle Rathfel bes Lebens gelofet, und burch bie

Place Sprache des Gewiffens wird jede That bes Lebens geordnet. Die Thrane rinnt noch mohl im Muge, aber es ift bie Thrane ber bemuthigen Freude. Wanten bann auch bie Rnie im Laufe, ermuben bie Sanbe in ber Arbeit, blutet bas Bert in ben Leiten ber Belt: bie mantenben Rnie beugen fich auf Golgatha, mit ben muben Banben umfaßt man bas Rreug bes herrn und bas blutende Berg legt fich an der wunten Bruft ber leibenben und verfohnenben Liebe! Gelia mer bas Geheimnis bes Glaubens im reinen Gemif= fen tragt: ben Preis bes Lebens hat er gefun= ben, und taugt nicht blog jum Diener in ber fictbaren, ftreitenden Rirde voll Roth und Beib, fondern auch ba, mo bie Verlenthore fich an ben-Mauern von Safpis offnen, in ber Stadt bes les benbigen Gottes, wie ber Geber fie fabe am Tage bes herrn. Dort, mo meber Conne icheint noch Mond, fondern bie Berrlichfeit Gottes fie erleuchtet, ba barf er mandeln auf ben golbenen Baffen in demfelbigen Lichte und mit den Rnechs ten bes herrn 3bm bienen, Sein Ungeficht ichquen und Seinen Ramen an ber Stirne tragen! Das find dunkle Worte, aber dunkel vor Glanz eines ewigen Lichtes — mit Einem Worte: Geheimnis des Glaubens! Und dieses Seheimnisses Zeuge ift allein wiederum das reine Gewissen. D selige Tiefe des Lebens, das mit Gott in Ehristo verdvorgen ist! Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen! goidener Apkel des Glaubens in der siebernen Schale der Liebe!

Eine Predigt, bie noch erst gehalten werben foll, ist für einen Pfarrer eine ganz andere, als bieselbe, wenn sie schon gehalten ift. Ich möchte sie einem Obstdaume im vollen Anospenreichs. thum, an dem erst einige Blüthen erschlossen sind, vergleichen und der auch für jedes Menschenscherz ein andrer ift, als berselbe, wenn er im herbste seine Früchte schon abgegeben hat. Eine solche Predigt am Samstag Abende ist und bleibt eine noch nicht vollenbete, wenn auch teine Spibe an ihr veräudert wird, und bas herz voll Liebe und Gebeth schwebt an ihr auf und ab, und immer von neuem lebt es sich in die Betrachtung binein. Die Pfarrfrau hat sie mit Recht

einem Kindlein verglichen, das mit Sorge ober Glauben, mit Angst ober hoffnung, mit Thrå: nen ober Freuden erst gepslegt werden muß, wie es eben kommt, und geliebt und gezogen wird wie ein Kind. Aber barum kann ein Pfarser solch eine Predigt auch nur der Gattin oder dem vertrautesten Freunde am Samstag Abende vorlesen.

Ich legte bas Blatt zur Seite und Rebe und Gegenrebe verbreiteten sich über die Fülle und herrlichteit eines solchen Lebens, wie das Evangelium es fordert und gibt. Das Sespräch nahm bald die Richtung auf den beutigen Festztag. Wir betrachteten jest seine einzelnen Seizten in dem Licht der Worte des Apostels, und bald gewannen wir in demselben einen Ueberzblick über unser ganzes Leden, der von dem heisligsten Standpunkte aus genommen ist. Wir sas den, daß wenn das Seheimniß des Glaubens unser Leben in Gott in sich fast, das reine Sezwissen, das Leben in uns selbst angeht. Aber zwischen beiden, gleichsam vermittelnd und von

bender Wahrhaftigkeit zeugend, feht das Leben der Liebe, daß wir in andern führen. Diese dren Ansichten erschöpfen das Leben. Wir haben Selbstbewußtsenn und leben in und; wir sind im besten Falle, in Shristo von Sott gekannt, geliebt, und leben in ihm; aber auch andere Mensschen tragen ein Bilb von uns in sich, und wir leben, so zu fagen, in ihnen,

Bie reich ift ein Teben icon, bag fich biefes brenfachen Lebens nur erft bewußt ift, fagte bie Pfarrfrau.

Wie reich muß ein Ceben fenn, in bem alle bren gufammenstimmen und ein ungetheiltes Das fenn ausmachen, verfeste ich; wo man Sott liebt über alles und barum ben Nächten als sich felbit!

Das wird vollkommen wohl erft jenseits etzfcheinen, erwiderte fie, und ich fügte hinzu, daß unsere Liebe der Maßitab sep, wie weit es hier nieden mit uns in dieser Uebereinstimmung ger tommen sen. Der Glaube, burch ben wir in Gott leben, wird an der Demuth erkannt; die Demuth aber, die das heilige Element des Lesbens in uns selbst ist, wird an der Liebe offens dar, durch die wir in andern leben.

Cs wurde barauf gefragt, auf welches Leben fich bann ein Geburtefeft beziehe? Bir mußten gefteben, bag es fich eigentlich nur auf bas Le= ben in uns selbst beziehe, wie benn das Tauffest auf bas geben in Gott weise. Die Pfarrfran außerte, bag bas einen Bebanten berühre, melcher ihr den gangen Sag über oft ftorend im Binne gelegen. Gie habe gebacht, es fen boch viel fconer und frommer gewesen, wenn unfere Bater bas Tauffest gefenert und bas Geburtsfest tintan festen, und bag wir nur ben Geift ber Gigenliebe gu unfrer Beit offenbaren, indem wir bes Tauffeftes wenig gebenten und nur das Geburtofeft begeben. Beigen wir bamit nicht beuts lich an, bag wir bie Geburt ju biefem armen Beitleben bober achten, als bie Geburt ju bem emigen Leben, bas uns durch bie Zaufe im Reiche Sottes aufgeht? — Aber bie Demuth, in der ein frommes Gemuth ben Geburtstag begeht, ift boch bas Kennzeichen des Claubens, wandte ich ein. Sie gub das zu und nannte es den einzigen Troft ben dem Rachtheile, in den unsere Zeit uns gegen die Borzeit geseht, aber die ganze Schöndeit eines solchen Festes, das den Anfang unsers Lebens bezeichnet, kann nur an einem Tauftage empfunden werden.

Ich umarmte bas liebe, kirchliche Beib, bas gerne sogar seinen Samstag baran gegeben, um ben Sonntag besto herrlicher auszuschmuden. Bas war es anders, als jene Rusttags:Demuth, die mit Freuden sich großer Arbeit und Unruhe unterziehet, um ben Tag bes herrn so frey und festlich darzustellen, wie möglich.

Roch viel schwebte mir auf ber Junge, bas ich hierüber fagen wollte, als ein Brief, ber herseingebracht wurde, uns unterbrach.

Es ift bes Baters Sanbidrift, rief bie Pfarrs frau, es find feine großen, beutlichen Buge!
Glodentone. 3r Bb. ate Auft.

Der Brief wurde entfiegelt und verlefen. Der ehrmurbige Greis batte feine Bebanten unb Buniche au bem Geburtefefte ber geliebten Schwiegertochter auf eine finnreiche Beise einaefleidet. Er begann bamit, bag unfer inneres Leben ein immermahrendes Gebeth fenn muffe. Darum babe auch ber Berr in bem Gebethe, bas er felbft uns gegeben, bie Brundgage bes Menichenlebens entworfen und basfelbe nach feinen fieben Stufen in beiliger Bertlarung vorgebildet. Es fen mertwurbig, bag bieß Gebeth mit bem erften und inniaften Borte beginne, welches unfer findlicher Dund ftammelt, und mit bem Schlugworte, unter bem wir verscheiben mochten, enbet und in feinen fieben Bitten, bie gwiichen Unfang und Enbe liegenden, fieben Saupt: ftufen bes Lebens anbeute. Du warft taum ges boren unter bem Abendgelaute am Samstage, fubr er nun fort, und Deiner Meltern Berg batte Baum einige Sage in Bater: und Mutterfreube gefdwebt, ba erboth fich Dir ber herr bes bime mels und ber Erbe gum Bater und weihete Dich durch feinen Ramen zu feinem Rinbe, und war

fo bie Raufe nicht Anfang und Erfullung gus aleich ber Bitte: Gebeiligt merbe bein Rame! Du erwuchfeft und nabe an ben Sahren ber Sunafrau batteft Du mit ber Erfenntnis Deiner felbft bie Erfenntnis bes ewigen Beils empfangen. und als bu nun fnieteft am Altare und weinend und bethend eingesegnet muts beft, mas mar es anbers, mas erbetben murbe, als: Dein Reich fomme! Das Bere erftartte in biefem Segen, nun follte es auch einen eige nen Rreis um fich bilben. D ich febe Guch noch, als die neu Berlobten, wie Ihr vor den Bater tratet, ber auch als Diener ber Rirche por Guch fanb, und unter Abranen und Gebetben aller Unwefenden Gure Bande über bem Bergen bes Batere aufammen legtet, und über bemfelben von bem Berrn Trauungefegen erfiehtet! Bir betheten mit Euch: Dein Bille gefchebe auf Erben, wie im himmel! Inbes bie Ehre, diese von Gott gestiftete Ordnung bat ihre herrlichkeit in Sott, aber auf Erben ihre Dube. Wenn nun die Rinderichaar fich um ben bauslichen Tifc lagert, und Bater und Mutter

mit eben fo viel Gorge, ale ftiller Bergenefreut in bem Rreife fich umfeben, und aller Banbe fil falten, ber Bater fein Saupt entblogt, und alle Augen warten auf ben Berrn, offenbart fic bann nicht alle irbifche Dube und alle bimn lifde Berrlichteit ber Che in ber Bitte: Unfe taglich Brot gib uns beute! Indef ei foldes bausliches Leben tritt in gar vielerle Berbaltniffe gur Belt; ba werben Oflichten ver faumt. Soffnungen betrogen, unb man fubit e mobl. baf fie im Argen liegt. D Rindlein, eile gum Altare bes herrn, und bittet um inneri Rrieben bes Bergens und gelobt ben außern mi ber Belt; empfahet bas beilige Rachtmabl bei Berrn, bamit ihr in bepben gestartt werdet, unl Die Bitte Erborung finbe: Bergieb unt unfre Sould, wie wir vergeben unfer: Schulbigern! Allein wer tonnte folde Er fahrungen machen, ohne bas fein Bertrauen ir fich felbft gebrochen, und bagegen die Buverficht auf die Snabe bes herrn gemehrt merbe? Mar will fortan nur wandeln an der Hand einer all: machtigen Liebe, nur ruben unter ben Rlugeln

einer allweifen Barmbergiateit , nur ftreiten uns ter bem Beiden einer allgegenwartigen Ongbe. Run ift bas innere Leben mit Sott auf feiner Sobe angelangt, wie fruber bas firchliche und bausliche, und ba ertont bie gebeimnisvollfte. aber feligfte Bitte: Rubre uns nicht in Berfucung. Renn bann enblich Rallen und Auffteben, Siegen und Unterliegen, fich Freuen und fich Betruben lange genug gewechfelt, und ein Steis, wie Guer alter Bater an ben Abichieb benet, o last Euch fagen, ber bat alles in bie Banbe jener ewigen, guverlaffigen Erbarmung gelegt, er flebet jest nur, bag ber Berr ibm. wenn fein Stunblein tommt, ein feliges Enbe beicheeren und mit Gnaben aus biefem Sammer= thale su fich nehmen moae in ben Simmel. Rommt es bann, fo fprecht ihr Amen und ich auch, und in meinem Amen lieat noch bie Bitte. daß 3br es auch einmahl sprechen moaet in ae: wiffer hoffnung und bis dahin bethet mit mir: Erlofe une von bem Hebel.

Wir waren unter bem Lefen in große Bewes gung bes herzens getommen und schwiegen. Da Rlangen bie Tone des Abendgeläutes herein. Das waren die Augenblide, in denen die Pfarrfrau einst das Licht der Welt erblickt hatte. Eine stille, heilige Fever war unter und; viel unaus: gesprochener Dant, viel Gebeth, das nicht laut wurde. Die geweihten Laute drangen immer heller und freudiger in die stille Kammer, und machten dem tief bewegten Herzen Raum, daß wir weinen stonnten die Thränen der Freude. Golde Augenblicke können nur angedeutet werden sie, welche sie kennen, Ewigkeit! — das ist das einzige Wort, das für sie past, in allen seinen Beziehungen.

Rach einer Beile horten wir Kindes-Tritte. Der kleine Abolf war es. Er schlug an die Thür und rief: Mutter! Mutter! Die Mutter offnete ihm die Thur. Er lief auf sie zu und umfaste ihre Knie mit einem wunderbaren Blid. Sie hob ihn auf, und er legte sich ftill an ihre Bruft. Dann sah er mit funkelnden Augen empor und reichte ber Mutter einen Kranz von Immergrun, aus dem einige Beilchen hervorsahen. Die Mut-

ter konnte nicht antworten, Thranen drangen aus ihren Augen und sie ftreichelte bem Anaben die Wangen.

Ich foll Guch rufen, fagte er. Sie find alle ba, Großvater, Großmutter und bie übrigen alle. Ich reichte ber tief bewegten Gattin den Arm und führte fie in ben glanzend erleuchterten Saal.

Eine Menge von Kerzen strahlte uns entgegen. Kunftvoll war eine reiche Bescheerung auseinanber gelegt. Eine große Gesellschaft hatte
sich eingefunden und unbemerkt versammelt.
Ueberrascht, beschämt, fast niedergedrückt von so
viel Liebe und Zuneigung sank sie in die Arme
der Mutter und des Baters.

O, es ift eine nicht boch genug ju preifende Bohlthat bes herrn, wenn uns an unferm Gesburtofefte bas herz noch entgegen schlägt, unter bem wir bas Leben empfangen, und bie vaters lichen Arme uns noch umschlingen konnen, die

uns bamahls unter bem Beinen ber Freude zum ersten Mahle segnend emporhoben! Sewiß, bis gerührteste Feper bes Geburtssestes ift am Berigen bes Baters und ber Mutter und wen ber Derr lieb hat, bem erhält er sie bis in spate Jahre!

Die Teltern nahmen bie Tochter in ihre Witte. Abolf hieng fich an bas Kleib ber Mutter. Die Geschwifter begannen einen Festgesang, in den wir alle einftimmmten.

## Der Oftermorgen.

Es bammerte in ben Straßen der uralten Stadt. Die ersten matten Strahlen des kommenden Tages stossen mit dem Lichte des erblassenden Mondes zusammen. Milde und verheis kungsvoll ben ihrem Berbleichen schauten die Sterne herab, und es war als ahne die ganze Natur ein großes festliches Kommen. Da schlug es von den vielen Tharmen zugleich über die stillen Gassen und verschlossenen Sauser fünf Uhr. Wir zogen zu Sophiens Grabe.

Die beiligen Oftern find bas Reft eines alle gemeinen Bieberfebens. Das ift oft gefagt, aber eben weil man nicht mube wirb, es immer von neuem ju fagen, fo muß ein tieferer Behalt in biefer Unficht liegen, ben jeber in Soffnung bat endlich ans Licht zu bringen, ber bas Gefaate aufs neue faat. In jenem Sabbather febr frube. als bie Sonne aufging, erfullte fich fo unermars tet herrlich ben Jangern, mas ihr perr ihnen perheiffen: 3ch will euch wieberfeben unb euer , Bert foll fich freuen und eure Freude foll nies mand von euch nehmen. In bemfelbigen Ofter= tage fabe die Menfcheit ibr perlorenes Erbe wieder, und ber verschuttete Gingang gum Bims mel, ben lange Jahrtaufenbe mit Thranen gefuct, mar wieber erbrochen und geoffnet. Run fenern bie Glaubigen an biefem Refte ibres Berrn Auferftebung und in berfelben ihre eigene. Die Leidtragenden geben zu ben Grabern und ftarten ibre Soffnung auf bie Stunbe, wo auch biefe-Graber fich wieber offnen werben. Und in allen Breunden, die in ber irdifden Entfernung fub: ten, wie nabe fie fich geiftlich angeboren, regt

fich um Oftern ein sonderbarer Bug, fich wiebergusehen und im Bilbe voraus zu nehmen, mas
ihnen einst ewig zu Theil werden wirb. Ober
sollte es bloß der Aufgang des Frühlings nach
langem Winter, und nicht vielmehr auch ein ges
heimer, in der kirchlichen Zeit begründeter Trieb
sepn, ber sie erregt.

Als wir am heiligen Abenbe vom Gebirge in bie Ebene kamen, wandelten ganze Schaaren von Oftergängern vor uns hin. Wir sahen, daß mit uns noch mehrere jenen Jug gefühlt hatten und ihm gesolgt waren. Die Pfarrfrau meinte, man könne uns Emahusgänger nennen, und es zeige sich dann auch hierin, wie die Eine Beges benheit an den ersten Oftern sich, wie alle die großen Erscheinungen an jenen Tagen in viel tausend Mal vervielfacht, durch den Lauf der Zeiten wiederhole. Bor uns lag die uralte Stadt am Strome, mit den Airchen und Plägen, an denen schon vor anderthalb Jahrtausend der heislige Abend von Edriften geseyert worden. hins ter uns schlugen die Flammen der Ofterseuer von

Bergen gen himmel. Bergangenheit und Gegenwart, Rahe und Ferne liefen gleichsam in einander, und alle Zeit der Welt erschien und endlich in unsern Sesprächen nur als ein großer Ofterabend, in den bloß die Nacht herabsinken darf, um und die ewigen Oftern zu geben. Die gewaltigen Glockenschläge vom Dome erschollen, als wir über den Strom schifften, und zwischen ihnen, gleichsam auf ihnen, als den Grundtönen, erklang das fernere, zartere Geläut aus den andern Thürmen, und es war und, als tone der dumpfe, ernste Schall von Sophiens Grabe über der Stadt her und lade und ein, an ihm das Borsest des Wiederschens zu fevern.

Run war es Oftermorgen und in erfter Frühe machten wir uns auf, bas theure Grad zu besuchen. Im ganzen Jahre schwebt kein so lichter, himmisicher Glanz um die Gräber, als an diesem Morgen, und man könnte ben Oftermorgen den Festmorgen der Gräber nennen. Das Grab bewahrt freylich nur die irdischen Ueberreste, die Trümmer des abgebrochenen Tem-

pels, in dem ein ebler Seift gewohnt. Aber aus ben Trammern bes erften Tempels baueten ja bie Ertoseten, die ins gelobte Land zurudlehrten, ben zwenten Tempel, in dem Chriftus wandelte, und ber darum herrlicher war, als ber erfte. Das Grab eines frommen Menschen ift eine beis lige Stelle sowohl für unfre hoffnung, als für unsere Erinnerung.

Aber das tagende Licht, in dem wir gum Grabe mandelten, hatte die Finsternis noch nicht überwunden. So konnten die Strahlen der himmlischen hoffnung auch noch nicht unsere irs bische Wehmuth burchbrechen. Unwillkührlich ersfüllte die Erinnerung an die schone Bergangens heit noch unsere ganze Seele.

Die Pfarrfrau hatte an jeder hand einen ber Sohne Sophiens. Der Bruder und ich schlosen von beyden Seiten die Reihe. Oft blieben wir steben, als wollten wir uns etwas sagen, aber das Wort erstarb auf ber Junge. O wenn man zu solch einem Grabe geht, hat man zuerft

nur Thranen, die an Statt ber Borte reben." Gelbft bie Rinber fcwiegen.

Endlich brach bie Pfarrfrau bas Schweigen bie für Freud und Leid bas Wort bann sicher empfängt, wenn sie beydes in einem biblischen Sleichniß erblickt. Sie sagte: Bon Maria, Lasgari Schwester hieß es, sie geht zum Grabe, baß sie baselbst weine.

Der Sang ift weit und dauert lange, verfette ber Bruder.

Wenn wir am Grabe nur ben herrn finden und den lebenden Tobten, wie Maria! fugte ich hingu.

Das Gefprach ftodte. Ich fann ben Gangen nach, welche uns die Liebe geben heißt und die fo verschieden find im Leben. Es trat jener Frühlingsabend vor meine Seele, wo die Boll- enbete so voll Liebe mir entgegen tam, wo mich der Frühling bes Jahres geringe buntte gegen

den geistigen Frühling im herzen ber blühenben Schwester, und wo sie sprach: O ware ber alte, ehrwürbige Bater boch hier; noch heiliger ware mir dieser schone Abend. Dann bachte ich des frohen Ganges, ben ich in brüberlicher Liebe in ihre Wochenstube gethan, als sie mir ihren ersten Anaben entgegen reichte und sprach: Sib ihm auch beinen Segen; du sollst sein Tauszeuge senn. Ach in dieselbe Stube that ich hernach den Gang zu der Sterbenden, von der ich ohne Wort mit einem handebruck schied, weil das herz zu viel zu sagen hatte, als daß es Worte hatte sinden können. Und nun dieser Gang zum Grabe der früh Bollendeten am Oftermorgen mit ihrem Wittwer und ihren Waisen!

Die andern mochten in ahnlichen Bilbern bie Bergangenheit mit ber Segenwart verglichen bas ben, denn ber Bruber fagte:

D welch einen bunteln Weg haft bu noch wanbeln muffen, fcmergenreiche Gattin! die ich foon frube eine Bollendete glaubte! Durch mel-

de unfäglichen Kampfe, Ueberwindungen und Berleugnungen, durch welche Kreuzigung auch ber allerfeinsten Sohen der Eigenliebe haft du dich hindurchwinden mussen, bis der Sieg auf dem Angesichte der Entschlafenen glanzte, wie der Mond uns noch helle scheint, wenn das Licht schon längst von ihm ausgegangen ift. Sie hat in der That erfahren, was jenes Lied sagt:

Es glanget ber Chriften inwendiges Leben, Obicon fie von außen die Sonne verbrennt.

Dieses Lieb und jenes andere vom Durchbrecher aller Bande hatte sie sich noch in der Krankbeit abgeschrieben und immer zur Seite. Ach, wie oft erscheint sie mir noch, wie sie im furchtbarsten Kampse die Hand ausstreckte und rief: Und bennoch, bennoch bleib' ich stets an Dir! Darum war unserm Freunde der Anblick der entseelten Leiche so auffallend, als er um eilf Uhr in die Todtenkammer trat. "Das ist nicht Sophie, sagte er, das ist nur die abgestreiste Hulle, das ausgezogene Gewand!" So sichtbar war die

Scheidung bes irbischen Bilbes vom himmlischen und jenes schien sich selbst nicht mehr ahnlich, als bieses nicht mehr hindurch strahlte. Wir bemerketen ja alle in den lesten Tagen, daß sie nur noch an dem großen, reinen, wahrhaft herrlichen Auge kenntlich war. Als auch dieses sich schloß, hielt ich mich an das himmlische Bild und als mir der herr Kraft gab, vierzehn Tage nachher wieder zu predigen, konnte ich sagen: Fahre nur hinab ins Grab, du irdisches Bild, das himmslische ledt in mir und ist broben unsterblich!

Rach einer Pause rief er aus: D ihr Beis benestunden, ihr bangen Zage und Rachte, bie noch beangstigend auf meinem herzen laften, bleibt mir immer gegenwärtig, damit nie in mir gottliche Zraurigkeit und Behmuth ersterb:!

Ich fabe immer nur bei Sophien, fagte bie Pfarrfrau, bas himmlifche Bilb im irbifchen, unb ich faun nicht fagen, baß ben irgend einem andern Menfchen, mir biefes fo gang vor jenem Gladentone. 3r Mb. ste Mus.

Berichwunden und ichon bey Beibes Leben unters gegangen fep.

3men Grundzuge waren in ihrem Befen, fuhr ber Bruber fort, bie fich in ihren Leiben faft ale bie alleinigen Rrafte ihrer Seele bervors thaten und aleichsam gufammen gu fließen fchienen, um fur fich allein ein menichliches Befen gu bilben. Der eine Bug mar ihre Liebe gum Beilanbe, in ber bas Goldfelige und Unbewußte ges gruntet war, bas Ginfache und Gebeime, bas junafraulich Berborgene in ihren Gefühlen und Empfindungen, bas Barte und Geiftige, bas fich por der Melt mit einem Schleier verbirat, aber bem herrn fich offnet wie eine Rofe bem Sonnen= ftrabl. "So wir im Lichte mandeln, wie Er im Lichte ift, haben wir Gemeinschaft unter einan= ber, und bas Blut Jefu Chrifti, feines Sohnes, macht und rein bon aller Gunbe." Das war ihr Denffpruch benm letten Abenbmahl, bas ber Das ter ibr reichte, und es ift bie Lofung ibres aans gen Lebens gemefen. Der anbere Grundzug ihres Wefens war das heimweh nach aben, Auf Erden.

mar ffe nicgend gang babeim. Wie bie flattern: ben Schwalben mit ber blendend meifen Bruff und bem fonft fdmargblaulichten Erquer= und Glaubenegemande umberfliegen, bis fie endlich fich bem großen Buge ins marmere gant gefellen Konnen; ober wie die Taube aus ber Arche um's Berflog, mobl ein Debiblatt bes Friebens pflucte, es brachte, um andern Freude zu machen, aber nirgend für fich auf ber Erbe einen Rubepunft finden tonnte, fo mar es auch mit ihr. Die große, überftromende Beiterkeit, bie man oft an ihr fabe, berubete auf Liebe aegen andere, und auf bem himmlischen Frieden ihres Bergens, die in folden Stunden ihr gum Bewußtfenn famen. Diefer Bug nach ber Beimath gab ihrem tiefen Gemuthe bie finnige Beweglichfeit, bas ftill Bartenbe, bas fanft Gefpannte und jenes Muffreben, bas man in ihrer Rahe nun als Auffors berung nach oben fuhlte. Alles, was fie an bas Sterben, bas fie nur ein Beimgeben nannte, erinnerte, war ihr besonders werth; jede Freude und jebes Leib gewann in ihrem Bergen gleich Die Beftalt ber Ahnung, und oft ift es mit gum

Berwundern gewesen, wie sowohl der Schmerz, als die Wonne nach kurzem Ausbeligen, alsdald in der mittlern Empsindung einer ungemein wohlthuenden Rahrung sich verloren. Unter allen Blumen liebte sie vorzugsweise das Märzgelöcklein auf dem Schnee, das, ihr und uns undewußt, das Bitd ihres schnellen Blühens und Nerwelzens in dieser rauhen Winterlust der Erde war. Erns in dieser rauhen Winterlust der Erde war. Es war ihr ja auch leicht etwas zu rauh, und wir sahen oft, sie gehöre nicht für diese niedrige. Segend. In diesem Sinne mochte sie wahl am Ibende zu singen pflegen:

Kommt, Rinder, last uns geben, Der Abend rudt berben. Es ift gefährlich fteben In biefer Buftenen.

And wenn wir ihr in ben legten Boden, we wirklich ber Abend ihres Lebens einbrach, porfes gen mußten, ihr tonnt benten, mit welchen Empfinbungen:

Es wird nicht lang mehr währen, palt noch ein wenig aus, Es wird nicht lang mehr währen, So kommen wir nach hans u. f. w.

fo wiederholte sie jedes Mahl freundlich lächelnd den Schluß:

Wie wohl, wie wohl wirds thun.

Der Bruber schwieg. Mich buntte, versett' ich, bamabls als wir ihren Sarg schlossen, als wenn die bleichen Lippen sich noch einmabl hatsten öffnen und sagen wollen: Wie wohl, wie wohl thut's jest! Des war ein heiliger Ausgenblick! Das Geläute zur Beerdigung hatte schon begonnen. Einsame, starke Glodenschläge antworteten sich nach langen, gemessenen Zwisschenkaumen in zweh verschiedenen Thürmen, als wollten sie in ihrer Sobe ein Tobtenges spräch über die eilende Bergänglichkeit und binfällige herrlichkeit alles Irbischen sitte ist

mir nie flarer geworden, als bamabis. Frauen batten fich eingeschloffen, ftill gu trauern. unten im Baufe fand bie Rlur voll fdmart bes forter Erager und bie Beichbiener burdfreugten bie Menge mit ihrer falten anftanbigen Gilfertigfeit, um bie letten Anordnungen gu beschicken. Die Freunde umringten Dich in bem großen Bimmer, fdweigend, in ihren Trauermanteln gebullt. Da winkteft bu mir, Dir in bie Tobten-Sammer gu folgen. Bum legten Dable follten wir bie Beftalt feben, die ein liebend Berg und fo theuer gemacht, und ich bante Dir noch beute, bag Du es fo geordnet, bag feine frembe Banb ben Garg ichließen burfte. Du öffneteft die verfcoloffene Rammer. Da lag in ihrem weißen Unfculbegewande bie liebe Leiche. Das Muge blidte une nicht mehr entgegen in feiner gewobns ten Dilbe und Barme, aber bie Banbe waren noch fo fromm gefalten, wie ebebem. D wenn nur noch din Mabl biefe Mugenlieder fich gebos ben hatten fur Ginen Blid ber icheidenben aber hoffenben Liebe! D wenn nur noch Gin Bort mit bem gewohnten, garten Rlange uns uber

biese Lippen ein Libewohl gehaucht hatte! Aber alles war flumm und schlief im Sarge, eine Tos beeffille war in der Kammer und nur von unten drang das Geräusch herauf. Wir druckten den Letten Ruß auf die gesalteten Sande. Du stans best oben zu den Saupten, ich zu den Füßen der Leiche. Wir hoben den Deckel auf, um ihn auf den Sarg zu legen. Uch, wer gab Dir Kraft, daß Du das Wort des Abschiedes so gläubig aussprechen konntest:

> Hier ruge sanft in stiller Kammer, Du Bild der Unschuld! nun Abe! — Lis ich ersost von allem Jammer, Im himmel einst Dich wiederseh! hier leg' ich Dich zur stillen Ruhe Und unse Thräne rinnt um Dich, Das legte, was ich für Dich thue, Ist Liebe, doch — — —

Da erftidte das Wort in Thranen. — Leife legs ten wir ben Deckel auf den Sarg und schloffen ihn. Wir knieten nieber. Man pochte an der Thure. Wir standen auf und umarmten uns. Die Träger tamen und tsugen den Sarg hinweg — diesen Weg.

Ja, den Sarg, und nur ihn mit der hulle, fagte ber Bruder.

Du bift hingegangen, theure Sophie, rief er aus, aber einen Lichtzug haft Du hinterlaffen, in welchem wir Dir nacheilen. Wir wunschen Dich nicht wieder zurud. Aber zu Dir zieht es uns hin und komm ich auch nicht weiter für jest, als zu Deinem Grabe.

Der Sottesader mit ben Pappeln lag vor und. Der frische Morgenwind bewegte fie, wie ber Obem bes herrn, ber einst in die Gebeine hauchen wird. Das tagende Licht hatte nun die Finsternis überwunden und der Aufgang war nahe.

Biemlich entfernt von der Stadt liegt ber Gattesacter mitten in einem weiten Fruchtfelbe.

Es war stille, wie es um die Graber senn soll. Kein Mensch, kein lebendiges Wesen ließ sich se= hen. Wir waren ganz allein bei den Todten.

Dort, fast bicht an der Mauer liegt Soe phiens Grab. Ein einfacher Stein bezeichnet die Stelle, wo ihr Leichnam ruht. Wir schritten schweigend über die benachbarten Graber und stellten uns im Kreise um die verschlossene Gruft. Wenige Worke an den Steinen sagen, wer hier liegt. Lies einmal, Karl, sagte der Bruder zu seinem attesten Sohne.

Das Kind lie Sophiens Ramen, ihren Tobestag und ble geringe Anzahl ihrer Jahre. An der andern Seite stand: "Sie war nicht von "bieser Welt. Darum ist sie frühe beimgegan-"gen und ruft von dort: Liebt ihr zum himmel "heraus, lieb' ich zur Erbe hinab."

Da ging ploglich vor und bie Sonne auf. Gerrlich und voll hob fie fich uber ber fcweigen-

ben Erde nach und nach herauf, um fie ins Bes ; ben zu wecken.

Unwillführlich Inieten wir nieber. Der attefte Sohn folgte bem Bater, ber jungere bem
altern. Der Bater kniete gwischen seinen Soho
nen am Grabe ber Mutter, und wir ihnen ges
genüber. Wir weinten, Wir betheten.

Als wir aufftanden, fahen wir das volle, ftrahlende Angesicht der Sonne über den Gipfeln der Berge. Es war, als wenn eine himmlische Macht uns aufgehoben hatte.

Der herr ift auferftandent rief ber Bruber, noch Ihranen im Auge.

Ja, er & watchaftig auferftanben, antwowsteten wir, un' tebet in Ewigfeft! Amen.

Minent wiederholten alle!

Gine Lerche fcwang fich auf und fang ihr Jubellied ber Auferstehung aus den Boben berab, und ihr Sefang buntte uns etwas vom Rlange ber Lieber zu haben, welche bie himmel ben der Auferstehung bes Erftlings unter feinen Brubern fangen, und welche sie einst ber Auferstehung der Släubigen entgegen singen werben.

Laft uns auch fingen, fagte bie Pfartfrau, und ftimmte nach einer ber alteften und rührends ften unter allen Gefangsweisen ber Kirche folsgenben Bers an.

Wie wird mir feyn, wenn ich ben ew'gen Sobn

und die er hetligte Rings um ihn her und um den lichten Thron' In großen Schaaren seh', Und wenn dann auch die Meinen, Mit Palmen in der Pand Sich nähern, Wonne weinen Duß ich auch überwand!

, Wir fühlten jene Mischung von tiefer Behmuth und bober haffnung in biefem Berfe, bie fic

moch in unfern Tagen ben einer ganzen Sexmeinbe kund that. Jum ersten Mable wurde die unbekannte Weise in einer vollen kirchlichen Bersammlung von einzelnen zerstreuten Stimmen gesungen, und wie dieser Bers erklang, hatte man das nur in frühern, bessern Zeiten der Kirche gewöhnliche Schauspiel, eine ganze Gesmeinde durch den Gesang zu Thränen gerührt zu sehen.

So erklang jest biefer wabrhafte Grabges sang der gläudigen Gemeinde am Oftermorgen und die Tone der Lerche wirbelten herein und die goldene Scheibe der aufgegangenen Sonne leuchtete in unsere Augen. Wir waren unges mein erhoben. Die Gräber schienen uns geoffsnet, der große Morgen schon angebrochen, und die Verklärte unter uns. Jeder von uns meinte in diesem Augenblick, es sen hier nicht mehr die Stelle der Rlage über die verlorne, sondern die Freude über die wiedergefundene Sophie.

In biefen Gebanten mochte bie Pfarrfreu.

fagen: hier konnte man auch anwenden: Siebe, wie hat Er fie fo lieb gehabt!

Sewiß hat der herr die Bollendete lieb gebabt, erwiederte der Bruder, daß er sie so frühe, wenn gleich schwerzlich, dem Ziele zuführte, und auch uns, daß et in der Trauer um sie uns die treibende Sehnsucht nach Ihm gegeden. Laßt uns pulisen die ewige Liebe, die uns sucht auf jede Weise und in jeder dieselbe Liebe und Barms berzigkeit ist. Sie läßt einen Augenblick sterben, um ewiges Leben zu geben. Sie läßt das Grab schließen, um es für immer zu öffnen. Sie selbst legt sich einen Charfrentag auf, um die Ofters ohne Ende herbenzusühren.

Eine heilige Freude lag in seinem Angesichte, als er das sagte. Wir umarmten uns. Dann segnete er seine Kinder am Grabe ber Mutter, Den besten Segen spricht sie seibst, sagte er. Ihr feht sie nicht, aber ihr Segen kann nicht feblen.

Das iconfte Morgenlicht umglangte une. Raft fühlten wir die Strablen, wie fie une fein und himmlisch berührten. Go ftanben auch unfre Seelen in ben Strablen bes gottlichen Lichte. Bir fehrten gurud. Roch lange verbreitete fich unfer Befprach uber bie Liebe zum himmet bin= auf und vom himmel berch. Die faben wohl ein, welch einen Unterfchied es mache, ob tiefe Borte von bem Mann ber Liebe felbft, ober von einem Menfchen, bem Er erft biefe Liebe geneben. gu ben Bewohnern ber Erbe gefagt merben. Seine Liebe fen eine ichaffenbe, bie erft bas Liebensmurbige in dem, welchen er lieben will, berporbringen muß. Der Menichen, felbft der Bolls enbeten Liebe fen eine geschaffene. Die burch bas icon porbandene Liebensmurdige bervorgebracht wird. Darum muffe es erft aus bem Munbe bes Berrn gu une brifen : lieb ich gur Grbe binab. liebt ihr gum himmel berauf, und bann tonnten unfre Bollenbeten fagen : liebt ibr gum Simmel berauf, lieb ich gur Erbe binab. Go entftebe bann in diefer Liebe, von ber Cophie fagte, bas fie nur Gine fen im himmel und auf Erben,

ein brenfacher Bund amifchen Simmel und Erbe. Die emige Liebe liebte gur Erbe berab, ans ju fich ju gieben, bann tonnten mir jum Simmel binauf unfre Bollenbeten und ibr Saupt, ben herrn, lieben und bann endlich tonnen fie bom himmel berab und lieben. Doch veraaken wir nicht, bag ben une bie Liebe nur die Arucht bes Glaubens ift, und auf biefen Gebanten gerathend, wurden wir von der Pfarrfrau gefragt, ob denn unfer Bang von Unfang bis zu Ende nicht die fprechenbfte Mehnlichfeit mit fenem Sange jum Grabe Lagari habe? Die gefdwifters Biche Liebe, fuhr fie fort, bat uns ja auch bieber effihrt, wir haben ben herrn gefunden und feine Rabe fühlbar vernommen, und was er bort gefprochen, baben wir auch erfahren: Dab' ich bir nicht gefagt, fo bu glauben murbeft, follteft Bu bie' Berrlichfeit Gottes feben? Das fanben mir alle und maren frob in bem Bebanten, bas eine biblifche Erzählung fich in unferm Bange Bieberhole. Um fo fefter ichloffen wir uns an fene Borte an, die auch in berfelben vortommen, und bie ber herr zu Martha fproch : 3ch bin

ble Auferstebung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich sterbe. Und wer ta lebt und glaubt an mich, der wird nims mermehr sterben. Glaubst du das? Und Martha sprach: herr, ja, ich glaube, daß Du bist Christus, der Sohn Gottes, der in die Beit getoms men ist.

Als wir uns der Stadt naherten, klang bas Oftergelaut von allen Thurmen, und wie wir in die Landstraße bogen, und ihren Lauf durch die weiten Felber übersahen, war der Weg übersall mit festlich gekleibeten Menschen besetzt und gruppenweise zogen sie zu dem hoben Feste in die Stadt. Langsam, mit unsrer stillen Fever im herzen, gingen wir der uralten Stadt zu und ließen die eilenden Festgänger an uns vorsüberziehen, nach gewechseltem Oftergruße. Aber schon die öftere Wiederholung des Grußes mit einer Menge von Meuschen zog uns allmählig aus der innern in eine äußere Fever hinein, und saft zu gleicher Zeit machten wir alle die Bemerstung, das auch in dieser Hinssat die Landleute

vor den Stattbewohnern begünfligt sind. Es ift nicht zu fagen, weiche Uhnungen eines unaus. sprechlichen Reichthums von Festfreude innerhalb der Stadt sich in unserm Gemuthe regen, wenn aus den vielen Thurmen eines Ortes das versschiedenartige Geläut in einander klingt, und biese Wogen des Wohlauts in die Umgegend berausströmen, und wir nun mit hunderten ihnen entgegen in die seperade Stadt wallen. Orinnen musse die ganze herrlichkeit bes Festes wohnen, meint man, und unwillschrlich werden die Schritte bestügelt.

Birklich, als wir an biesem größten Feftsmorgen des Jahres in die uralte Stadt kamen, waren die vielen Tanfende in festlicher Gahrung. Der Eingang der Pauser war nach der Sitte des kandes, mit weißem Sande geschmuckt, der in den verschiedenartigken Blumenformen ums hergestreut war. Die Menge, welche die Tempet des herrn suchte, brangte sich in die Gassen.

Der Bruber ging allein ins haus. Bir mochten vom Grabe ber Auferstehung nicht erft Glodentone. 3r Bb. 2te Auft. ins Sterbhaus geben; sonbern begaben uns gleich in bas Gotteshaus. Die Gemeinbe fing an sich zu versammeln. Einzelne faßen schon und bereiteten sich still bethend zur gesegneten Anhösung ber Prebigt. In kurzer Zeit war die Kirche angefüllt.

Mit freudigem Salleluja begann ber Ebor ben Ofterpfalm, und bann fang die Gemeinde ben alten Gefang, ber von der Lippe eines febr falbungsvollen Mannes gefloffen ift und also ansfüngt:

3d geh' zu Deinem Grabe Du großer Ofterfürst! Weil ich die Hoffnung habe, Daß Du mir zeigen wirst, Wie kann man fröhlich sterben, Und frohlich auferstehn Und mit den himmelserden Ins Land des Lebens gehn.

unter bem letten Berfe biefes Sefanges trat ber Bruber auf bie Kangel. Auf feinem Ange-

ficte frahlte ber milde Glang ber Grabesfeser in ber Krubftunde nach. Die Gemeinde batte das Vilgerlied ber Ballfahrt zum Grabe bes Beren gefungen, nun ftellte er fich gleichfam an ibre Spise, und fabrte uns ju bem entfiegelten Grabe, und ging mit ben Sungern binein, um uns die Untwort zu bringen: Bas fucht ibr ben Lebenbigen bei ben Tobten? und bann bie nod bobere Antwort aus bem Munbe bes Auferstans benen felbft: 3ch lebe und ibr follt auch leben. Doch ichnell verließ er bieß Bild, mit bem er den Bortrag begonnen, und ergriff einfach ben beiligen Gebanten bes Ofterfestes in ben mabr: haft ofterlichen Borten: "Wie wir getragen baben bas Bilb bes Irbifden, alfo merben wir aud tragen bas Bild bes himmlifden.

Er schilberte querft, was für ein gebrechlicher Buftand es fen, in dem wir das Bild bes irdis schen Menschen, des gefallenen Urvaters, tragen. Er war ja vom Grabe seiner Sattin getommen, ein trauernder Bittwer ftand er in der Gemeinde und se tonnte er vom Web der Erde mit zwies

facher Erfahrung reben. Gr geinte wie biefe Belt in jeber Sinficht eine unvollsommne, und unfer Leben in ihr ein armes fen . und biele Uns wollfommenbeit und Armuth erft recht fichtbar werbe an ber Sebnfucht, bie unfer Berg nie verleugnen fann. Wir ftreben nach Bicht und ber ceine geigt uns als tuge, was uns ber andere als Mabrheit pries! Mir ledgen nach Seliafeit. und wenn wir meinen nach Sabre langer Uns frengung fie nun gu ergreifen, fo umfchert uns plottid wieder ber alte Froft bes Glendes. Bir trachten nach Tugenb, und wenn die Belt ans bewundert, wirft une Gin Blid in unfer Inneres von ber ertraumten bobe in ben Bir bel eigenfüchtiger Gebanten und unreiner Reis gungen berab! Ich, muß nicht ber Menfch immer im Streite fenn auf Erben und find feine Rage nicht wie eines Tagelobners? Bie ein Anecht fich febet nach bem Schatten und ein Zagelohner, bag feine Arbeit aus fen: alfo arbeitet man mobl gange Monate vergeblich und elenber Rachte find une viele geworben. Bober bas alles rubre, liegt am Tage. Babrbeit und Ge-

Hateit, Bot und Barme flieben une, weil une Die rechte Sonne nicht ideint. Die ftrablenbite' Quaend ift unrein, und die glanzenbite Gereche tigfeit ber Menichen beflect vor bem. bes Munen find wie Reuerflammen. Darum entbehren wir bie Gewißbeit Seines Moblaefallens, bem nur gefallen mag, mas fo volltommen ift, mie Gr. folbft. Aber mober foll uns Licht und Rrieben Tommen, wenn fie von ibm nicht tommen? -Bibt es benn fein Licht fur meinen irren Gang?' teinen Aroff fur mein gerriffenes Berg? teine reine Berechtigteit fur meine unvertilabare Sebnfuct? Go fragt die Thrane bes verzweifelnben Berlangens in Deinem Muge, ber Seufger aus Deiner betlommenen Bruft und ber Rothruf Deiner verirrten Seele.

D tas nur fo fragen, fuhr er fort, bann' tommt die rechte Antwort gewis. Ja es gibt' Bahrheit, Seligkeit, Gerechtigkeit für Dich. Ich bin der Weg, die Wahrheit, und das Leben. Riemand kommt zum Bater, denn durch mich. So fpricht Einer zw Dir, und dieser Eine ist

Bottes Cobn, ber Menfc geworben! Bergebens febnteft Du Dich nach Gott, benn er wohnt in einem Bichte, su bem niemand tommen tann Du verlangteft nach einer vollfommnen Relt. aber Du warft unvolltommen. Da machte bie erbarmenbe, fich felbft erniebrigenbe Liebe bas aroste Bunber moalid. Der Gwige trat in tie Beit, und bas Unendliche ließ fich in das Ends liche berab. Das beareift Dein Berffand nicht. aber er foll die Boglidleit glauben, wenn ihm bie Birflichfeit vor Augen liegt. Diefer Chris ftus ift Deine Geligfeit, benn in ihm ift bas Bes ben und Er ift Dein Licht und Deine Mabrheit. benn bas leben war das Licht ber Menfchen. und er wil Deine Berechtigfeit fenn, benn alfo bat er fich weiffagen laffen, bag man ibn nennen wirb, herr, ber unfre Berechtigfeit ift! Du Tannft nur ertennen , mas in bie Beit fallt, nur lieben, mas in Menfchengeftalt Dir entgegen Tommt, und nur bem folgen, was bir nicht au bod ift. Darum ward Gott Menfc, das Du ibn erfennen und lieben und bich ihm bingebenmöchteft. Der Gerechte, trat er fur Dich in eine

٨

Welt voll Sunde, ein Verschner in das Leben voll Strafe, ein Sieger in die Gewalt bes Tosdes. Weil er für Dich Deiner Sünden Sold, ben Tod, erduldet, nimmt er ihm den Stachel und weil er Gehorsam übend, vollendet ward, ist er allen geworden, die ihm gehorsam find, eine Ursach zur ewigen Seligkeit!

Fragst Du nun noch nach bem volltommnen Leben, bem lichten, seligen, gerechten, bas Du ersehnst? Siehe, Christus ist bas volltommne Leben, und sein Bild ist bas Bild tes himmlisschen. Er hat Dir ben Antheil baran erworben, benn um unsrer Sunde willen ist er gestorben, und um unsrer Serechtigkeit willen auferweckt. Er lebte, litt und starb auf Erden, ben Menssche Befriedigung ihrer weinenden Sehnssuch zu geben, und als er des Grabes Riegel brach und ein helb aus dem Grabe ging, ist er der Oftersürst geworden, bessen Auserstehung uns Bollendung seines Wertes, die göttliche Bestobung desselben, und die Kraft unserer Erseuerung ist.

Der Bruber fotof feine Ofterpredigt, mit Der Bemerkung, wie barin bie eigentliche Gigen= thumlichfeit bes Evangelit beftebe, bag es uns Diefe ewige Belt ber Berechtigfeit in Chrifto, welche man fonft nur jenfeits abnet, fcon bies nieben ichente, und wie biefes Bewuftfenn bes neuen Lebens fowohl ber Inbalt, ale auch bie Bedingung ber Ofterfreude fen. Du bift jest fton, wenn Du' glaubft, Glieb an bem Leibe, tieffen Baupt Er ift. Er ericheint Dir, wie Du es eben faffen magft: fo wie er von ben Juns gern, die nach Emahus gingen, am Brotbrechen. von Maria am Tone bes Burufe, von Thomas: an feinen Bundenmahlen, von bem Junger, wels den er lieb hatte, an feiner Berheiffung, und von Betrus am ber brenmabligen Rrage nachver Liebe, erkannt warb. Wo er aber erscheint, bd eroffnet er immer ein Grab, jest nur unficht. bar, einft ein fichtbares. Wohlan, fo fchlieft end aud nur auf eine Beile, ihr irtifden Gras Ber, nehmt bie theuerften Rleinobe unferer Ballfahrt auf, und unfre Thrane benese eure Sugel; ja fen immerhin: felbft nur ein großes

Grab, o Erde — biese unvolksomme Welt ift nicht unfre heimath. Der Menschensohn weithete die Graber, indem er sie bewohnte, aber er bezwohnte sie nur, um sie zu erbrechen. Auf denn, weit das Grab dessen, ber in allen Dingen den Borgang haben mußte, erbrochen ist, so brechet auf, ihr Graber, die man menschliche Herzen nennt, die einst mit allen Grabern unser Liez. den das große Grad, die ganze Erde entsiegelt wird und in Shristi Gerechtigkeit ein neuer hims mel und eine neue Erde mit ihren auferstandez. nen Bewohnern verklart hervorgeht. Amen.

## Die Cemeinde fang :

Laßt bes Dantes Harfe klingen, Daß das herz vor Freuden bebt, -Laßt ung, laßt uns machtig fingen, Bem, der ftarb und ewig lebt! Daß das herz vor Freuden bebt! Preis und Ehre laßt uns bringen Bem, der ftarb und ewig lebt!

Rachbem bie bobe, bertliche Ofterweise, in bee biefer Gefang gefungen wirb, verflungen mar. und wir aus bem einfach erhabenen Gotteshaufe traten, jogen die feftlichen Oftergage von Chris fen anberer Befenntniffe in ihrer gangen Dracht por uns ber. Das Rreus murbe volaufgetragen. andere Ofterweifen ertonten und bie gange finn: liche Schonbeit ihres Gottesbienftes ging an uns poruber. Allein bas Bort von bem neuen, volls Tommenen Beben, bas unferm Bergen in ber Muf= erftehung bes herrn aufgeht, erfullte in feiner überirbifden Berrlichteit unfre Seelen bergeftalt, bas mir burd biefe mehr außerliche Reper nicht aeftort murben. fonbern nur bas Sinnbild un: fere eigenen Ballens im Lichte biefes neuen Bebens barin fanden. Alles murbe uns beute gum Sinnbilbe. Much Radmittage bie Ofterever. bie nach alter Sitte in ben Saufern bargebothen merben. Ift benn nicht bas En ein Bild jenes bunfeln, verhallten Buftanbes, in bem eine Geele folummert, die noch nicht an bie lichte Welt bes bobern Lebens ermacht ift, bis enblich bie Schale gerbricht und bas geflügelte Befen an ben beis

len Tag geboren wird? Es hat auch noch eine andere Bedeutung, bie uns im Blick auf bie Grabesruhe unserer Lieben sehr theuer ward. Sie wurde in einer Inschrift angedeutet, welche sich auf einem En befand, bas man bem Bruber überreichte. Es war die Stelle aus ben Pfalsmen: "Ich liege und schlafe und erwache, benn ber herr halt mich."

Run, sagte er, als er sie gelesen, indem er fich zur Pfarrfrau mandte, so moge denn unser ganzes teben ein Sang zum Grabe senn, wo wit ben erwachten heiland, und die erwachenden Sestiebten wiedersehen, und — indem er mir die Dand reichte — dann wird das Ofterfest ein hoberes Kest des allgemeinen Wiedersehens.

## Das Dimmelfabrtsfeft.

Nun, da liegt ja icon unfer Bethanien! fagte die Pfartfrau, indem sie munter unter den frisch belaubten Baumen den Berg erstieg. Der Lieine Abolf sprang voran. Der Pfarrer mit seinen Freunden folgte. Zwischen den grünen Zweisgen sahen die weissen Wande eines niedlichen: Bauernhauses ihnen entgegen.

Bethanien ? fragte ber Graf verwunbert.

Sie werden wenigstens gestehen muffen, ent: gegnete sie, bas fich Bethanien fur bas heutige Fest wohl eignet.

Gine Pfarrfrau ift ein lebendiges Feft, fiel Aftralis ein.

Meine Frau liebt es, sagte ber Pfarrer, als Ies, was ihr in ihrer Umgebung angenehm ift, mit biblischen Ramen zu ehren, und so jedem schonen Gemahlbe eines irbischen Gegenstandes eine heilige Einfassung zu geben. Ober soll ich lieber sagen, sie lebt bergestalt mit ber ganzen Geele in ber heiligen Geschichte, daß jedes, was im Leben ihr herz berührt, sie an etwas aus bers selben erinnert und es auf diese Weise lebendig vor sie hinstellt.

Benn bu meine Schwachbeiten fo gern ers gabift, verfeste die Pfarrfrau, so mußt Du mir bach in biesem Falle einraumen, baß ich einigen Grund dazu habe. In bem weiffen hauschen bort oben wohnen fromme Geschwifter, ein Bru-

der mit ein Paar Schwestern, und wenn wir sie sogleich besuchen, werden wir bemerten, daß der Herr ben ihnen so gern einkehrt, als ben Lazaurus, Maria und Martha, und daß auch hier der Bruder ein Auferstandener ist und die Schwesstern sich in Sanstmuth und Thätigkeit getheilt haben. Ueberbieß wehnen sie nicht weiter von der Stadt, als man mich belehrt hat, daß Besthanien von Jerusalem entsernt gewesen. Und daß dieses Bethanien eben so still und schon gestegen, und eine rechte Frenstatt der Ruhe senzu der man aus dem städtischen Sewühle slieht, das sehen Sie schon jest.

Run begreife ich, fagte der Graf, warum Gie uns fo angelegentlich biefen Gang vorschlugen.

Ich menne, erwiderte fie, man muffe fo viel, wie möglich, bie Acuberlichkeiten eines Beftes ben urfprunglichen anpaffen.

Sang recht, fiel Aftralis raich ein Dan fenert bie Weihnachten ben einer, wenn auch oft

nur gemalten Krippe, die Oftern an den Grabern, warum nicht bes herrn himmelfahrt auf einem Berge?

Ich laffe mir ben Reftmorgen wohl in einer Stadt gefallen, fubr bie Pfarrfrau fort. berbenftromenbe Menge, bas Bogen bes Bolts sum Gottesbaufe, Die Bermifdung von Mens fchen aus allen Stanben auf bem Ginen Bege. tat etwas Bergerhebenbes. Aber ber Radmits fag nach tem Gottesbienfte bat in ben Gaffen ter Stadt etwas fo Unheiliges, Gemeines, es ift fo menia Rube. Sabbath und Reper in ihnen. baß ich febes Dahl ein Berlangen nach tanblicher Stille fuble. Mur in ibr wird bas Reft gang gefenert. Alle Arbeit bes Relbes rubt; bier unb ba manbelt ein gandmann um feine Meder, und nur Gott, ber Berr, wirft! Darum gehe ich dern, wenn bie Rirchen gefdloffen fint, an Sonns und Refttagen aus ber Stabt, und zumahl am himmelfahrtstage, wenn man ein foldes Bethas nien in ber Rabe hat.

Treibt es indes nicht zu weit, warnte der Pfarrer. Die Weihnacht fevert man in der Nachts zu den Grabern geht man am Ofiermorgen; wer das himmelfahrtsfest auf einem Berge fevern will, muß um Mittag hingehen, weil nach der Sage, des herrn himmelfahrt um diese Zeit gesicheben ift. Jest aber ift es schon weit in den Rachmittag vorgepückt.

Treslich, rief der Graf aus, so haben wir für alle Tageszeiten einen wichtigen Festgegenstand. Die Nacht weiset auf Christi Geburt, der Abend auf seinen Tod; der Morgen auf seine Auferstehung, und der Mittag auf seine himmelsfahrt hin.

Bie aber fteben wir benn in biefer Stunde gu der Aeußerlichfeit des Feftes? fragte ber Pfarrer. Mir ift darauf noch nicht geantwortet.

Cachelnb ermiberte bie Pfarrfrau, bas man nicht zu angstlich und gelehrt in folden Dingen fenn muffe.

Die Sefellschaft war oben angelangt. Der kleine Knabe fprang dem wohl bekannten Sause. Die Pfarrfrau ihm folgend, ging hincin und kam bald mit dem Bruder heraus. Maria warfeit einigen Tagen von ihrem alten Uebel befalzlen, und darum hatte die Pfarrfrau angeordnet, daß die Erfrischungen auf den grünen Waldplastherausgebracht würden; hernach solle dann die Kranke besucht werden.

Eine kleine Strecke in ben Math hinein lag ein schoner, geräumiger Plas mitten zwischen hoben Baumen. Der Boden strahlte im ersten zarten Grün und die Mahblumen dufteten lieb; lich herauf. Der himmel schien seinen ganzem Reichthum an Licht, Farbe und Glanz auf die Erde auszugießen, und so auch seinen Theil zur Beper eines Festes beyzutragen, das ihn besons ders nahe angeht. Die Aussicht war fren und weit. Das ganze freundliche Thal mit seinen schimmernden Bleichen und stattlichen Sausern lag zu den Füßen; und doch war der Ort so still und verborgen.

Glodentone, 3r Bb. 2te Muft.

An ber ichonften Stelle lagerte fich die Sesfellschaft. Der kleine Abolf war in unaussprechstider Munterkeit und sehr geschäftig ben ben vielen Gegenständen, die seine Ausmerksamkeit auf sich zogen. Die Pfarrerin mit dem Bruder ordnete ein kleines Mahl an. Als sie fertig war, wandte sie sich zu Aftralis und reichte ihm zuerft eine Erfrischung dar. Ihnen gebührt es zuerk, sagte sie, zum Dank für Ihre Kestpredigt diesem Morgen.

Mir armen Prebiger, sagte ber Pfarrer, uns terliegen bem Schicksal bes Alten und Reuen, wie alles in ber Welt und auch auf ber Kanzet tont das neueste Lied am schönften, wie schon vor ein Paar Jahrtausenben gesungen wurde.

Satt' ich boch eher von bem Grafen beschämt werden sollen, erwiderte sie. Dast Du benn nicht felbst oft gedußert, bas ber Prebiger burch bie Jugend und bas Reue, ber Pfarrer aber burch bas Alter gewinne, und bas, wenn man weber neu noch alt ift, gerabe die Zeit komme, wa vom

Sefallen weniger ale vom Wirten bie Rede fen, für welches ber herr felbft angeordnet, baß es in ber Stille und geziemender Demuth gefchebe.

Bas mich betrifft, fprach der Graf, fo weiß ich bie Burbe bes geiftlichen Redners zu ichagen. Die Pfarrfrau hat in meinem Sinne gehandelt und ich habe nur zu bedauern, bag ich nicht felbft baben gegenwärtig gewesen.

Sie wurden unter andern bas ichonfte Bort. vom Frublinge gebort haben, bas mir ibn, ben ich fo febr liebe, in eine himmlische Bertlarung geftellt und mir gleichsam einen bobern Frubling in dem außern geschaffen hat.

Affralis meinte, die Pfarrfrau gebe einem bepläufigen Gebanten zu viel Gewicht. Der Graf aber bath fehr bringend um die Mittheilung. Sie erzählte barauf, daß ber Festrebner bem beutigen unvergleichlichen Lenzmorgen angernüpft und zu bebenten gegeben habe, ob nicht ein überrafchendes Jusammentreffen zwischen bem

Arublinastagen in febem Rabre, und ben viersta Ragen, in benen ber Muferftanbene mit feinen Jungern gewandelt, Statt finde; ob biefe Bett. wie ffe ebebem im Begenfas ber vierzig Zage ber Bufe vor Oftern, bie vierzig Tage ber Freude geteiffen, es nicht alliabrlich in ber Schopfung fen, und ob der Frubling etwa bober gerbre werben fonne, als wenn man ibn feit biefem vierzigtägigen Banbeln bes herrn, wie ein alls fabriges Anbenten ber Erbe an ihre fconfte Beit, betrachte, fo wie ber Fruhling vor biefem Ban= beln, bann nur eine Beiffagung auf benfelben gewesen fen? Der Fruhling ber Ratur fen nurber Abglang jenes herrlichften, mas fich je auf Erden begeben, und bie Erbe bante ibm bas, indem fie in jedem Benge burch bas Reinfte, Barteffe und Rofflichfte, burch Rarbenfdmels und Blumenduft und jenes erneute aufstrebende Be= fen biefes felige Gebachtniß fenere. Und, fügte fie hingu, ift bamit nicht auch tas ausgesprochen, was wir an diefer Stelle benm Blid auf bas frifche Bras, auf biefe Bluthenbaume und biefen

eigenen Frühligsbuft empfinden, der über dem Ebale ba unten ichwebt.

Wenn bie Rebner Dichter werben, fagte bet Graf, fo barf man an die Biebertehr jener Beit glauben, wo Priefter und Sanger Gins waren.

Die Pfarrfrau fragte, ob nicht jebem fein Gefühl fage, baß bas Bahrheit fen?

Man besprach ben Gevanken von verschiedes nen Seiten und wurde endlich einig, daß dieß wohl das Innerste der christlichen Betrachtung des Frühlings seyn möge. Zwar ging es nicht ohne Kampf ab und Afralis hatte von mehrern Seiten sein Wort zu vertheibigen. Er ging dess wegen tiefer ein. Wenn der Sohn Sottes, sagte er, nicht allein der Mittelpunkt der Geschichte, sondern auch der Natur ist; wenn er sowohl das Wort ist, durch das alles gemacht ist, was gesichaffen worden, als auch das haupt, unter dem alle Dinge zusammengesast sind, bevbe, das im himmel und das aus Erden ist; ist es denn uscht

naturlich, bag auch bie Ratur in einer genauen Beziehung auf ibn ftebe? Rimmt fie boch überbaupt ichon an ben Greigniffen der Menichheit alfo Theil, baf fie mit bem Rall berfeiben in ibren Rluch bereingezogen wurde und nun mit ibr fich febnet fren gu merben von bem Dienfte bes veragnaliden Wefens, bis fie einft in eine nene Erbe und einen neuen himmel verwandelt merben foll. Die begreiflich wird es uns bann. bas fie bei ben wichtigen Greigniffen in ben Za= gen bes Menfchenfohnes nicht obne Theilnahme blieb! Und wenn bie Sonne ben feinem Tobe fich pertunfelte und ihren Schein verlor, muß fich bann nicht ibre gange Berrlichkeit in ben Tagen feiner Auferstehung und glangenden Gies gesfener offenbaren ?

Das hat mir an Deiner Predigt am besten gefallen, sagte der Pfarrer, daß Du in ihr, was ben Mittelpunkt des ganzen Christenthums ausmacht, so fest gebalten hast. Du hast uns die Herrlickeit des Glaubens geschildert, wie sie am himmelsahrtsfeste von uns erfahren wird, und

mich buntt, man tann an jebem Sonntage bas von reben, und immer eine neue Seite barftels len, eben weil fie ber Mittelpuntt bes Chriftensthums ift.

Der Graf wandte sich zur Pfarrfrau und bath sie, in ihrer Darkellung die ganze Predigt wiederzugeben, da sie mit der Erzählung des Einganges so viele Freude gemacht. Sie lehnte es ab und wies ihn an den Redner selbst, indem sie mit einem schafthaften Blick auf ihren Mann hinzusügte, daß sie aus Erfahrung wisse, wie Prediger nicht allein am besten, sondern auch am liebsten ihre Predigten zu erzählen wüßten.

Das las bich nicht abhalten, erwiberte ber Pfarrer, auch um Aftralis willen, benn keine Demuthigung ift einem Redner heilfamer, als in ber noch frifchen Begeisterung, über seinen Gegenstand die Erzählungen anderer zu hören, benn immer ift es nur ein Theil, und oft ber zerftückelteste, ben man wieder empfängt.

Der teine Erhebung erwecklicher, fiel Aftvasis ein, als bie eigenen roben Sebanten in der Auffaffung eines feinern Semuthes veredelt gut feben.

Sie feben, als wie verschiebenen Grunden, fo ift es boch unser aller Bunfch und Bitte, fagte Der Graf.

3d mag mich ihr endlich wohl fugen, fprachifie, ba es ja auch gewiffermaßen in bem Berufe reiner Pfartfrau liegt, bas, was fie von beiliger Statte gehört, in rubigen Sewinn für bas Les ben aufzulofen.

Run ergabtte fie, wie ber Prebiger gezeigt, daß ber Glaube am heutigen Fefte in ber herrstichteit-feines Gegenstandes, seines Grundes und seiner Gestalt erscheine. Dieß Alles liege in ber bekannten Beschreibung, welche der Apostel vom Glauben mache; denn seine Gestalt, nach der er ein himmel im herzen genannt werden muffe, sep eben jene gewisse Buversicht; sein See

genftand, der Simmel jenfeits, eben bas, mas man bofft, und fein Grund, ber herr vom Simmel, bas, was man nicht fiebt, und woran Der Glaube bod nicht zweifelt. Es ift Frbanlid. fubr fie fort, wenn bie Gefchichte bes Reftes iebes Mahl recht ausführlich bargeftellt mirb. damit man boch immerbar fuhle, mas fur ein Reft man fenert, und an bem Drebiger lerne, feine eigenen Unfichten geringer gu halten, als bas in Gottes Wort Ueberlieferte. Auch bafur bante ich Ihnen, aber inebefondere, bag Gie ben Schluß ber Reftergablung fo febr bervorges hoben und une gelehrt baben, bag bas bie rechte Richtung bes Gemuthes im Glauben fen, wie die Junger bagufteben und 3bm nachjuseben, wie er gen Simmel gefahren.

Ihm nachsehen, wie Er gen himmel gefahs ren und barin eben erfahren, daß Er in unser Gemuth herabfahrt! rief ber Pfarrer mit gros iher Barme aus. In ber That, eine umgekehrte himmelfahrt! Der herr steht auf der bobe Bes thaniens und von der Erbe hebt er fich auf und trägt gleichsam in seinen siegreichen Armen die gerettete Menschheit in den himmel. Und wir seben gen himmel auf und indem wir uns als Glieber der Menschheit mit in seinen starten Arsmen emporgetragen sehen, ist er zu uns niedetzgefahren, und schlägt seinen himmel voll Erbarsmung und Seligkeit in unsern sandigen aber gläubigen herzen auf! Ist jenes nicht Gnade und dieses Glaube?

Ja, fagte Aftralis, fo hab' ich es gemeint, jeber Glaube ift ein Aufschauen gu ihm!

ŧ.

Billommen: fprach mit großer Lebhaftigs teit der Graf. Er reichte Aftralis die wand und fubr fort, Du bift in die innerfte Zeper meines herzens, die ich diefen Morgen begangen, eingestreten! Gott Lob, das Rachsehen, Ansehen und Aufschauen zu dem, der gen himmel gefahren, macht den Grund unfrer Reinigung, hoffnung und Seligfeit aus.

Gin Strahl ber Freude glangte in Aller Aus gen. Abolf ftand febr eruft zwischen ihnen und

fdien große Chrerbietung gegen bas zu fühlen. mas porging. Seine Mutter bingeriffen von bem Anblick bes Anaben, nahm ihn gerührt in ihre Arme und fprach: D Abolf, mochte ber Rriede und bie Rraft biefes Glaubens auch Deinem Bergen niemable mangeln! Das Rind ftreichette ber bewegten Mutter bie Bange. Gine Ibrane tam in ihr Auge. Die Manner reichten fich bie Band. Es entstand eine feverliche Stille. Sie abneten nicht mehr ihre Beiftesvermanbichaft & jeder erfannte baffelbe Leben in bem anbern. bas feine gange Geele in biefem beiligen Mugen: blide erfullte. Es war ein geiftiges Seben gwis fchen ihnen, bag ber Borte nicht mehr beburfte. So mogen bie Bollenbeten nicht mehr reben. fondern fich ine Berg feben. Aber folde Mugens bliche find auch nur moglich zwischen benen, bie in Ginem, ber außer ihnen und bober ift, als alles Menfchliche, Gins finb.

Ich wollte, rief nach einer Beile ber Graf aus, baß heute bie gange Welt ein folches Sims melfahrtsfest feperte, wie wir, und alle, die fich fonft auf Erben lieben, in biefem Augenblick fich in 3hm liebten, an ben wir glauben.

Dein Bunfch ift fo naturlich, fagte ber Pfarser, baß man nicht fühlen kann, was wir fühlen, ohne ihn zu begen. Aber er wird auch ersfüllt werben, wenn die Erbe voll sehn wird nach der Berheisflung von der Erkenntniß der Ehre des hern, wie Baffer, das das Meer bedeckt. Indes heute dürften wir mehr Segner als Sesnoffen sinden.

Benigstens wenn jene Weisen aus ihren Grasbern ausständen, fuhr der Graf fort, welche von ihrer Zeit und von der Nachwelt mehr dewunsdert als verstanden sind, und von denen der eine sterbend sich auf eine verborgene Barmherzigkett Gottes verließ und ber andere von solch einem Anschauen der höchsten Bahrheit und Schönheit ausbrücklich redet; so würden sie staunen und mit uns sich freuen, wie ihre Ahnungen in Christosich so herrlich erfüllt haben. Für unsere Zeit wünsche ich vorerst, daß ihre Berehrer, welche

biefe Annungen fo hoch fcagen, bie Erfüllung noch hober achten möchten.

Bir glauben und ber Glaube umfaßt auch. bas, fagte Aftralis.

Und bis babin laft und beito fefter gufammen . halten und einer ben anbern in feinem Glauben ftarten. Darf ich Guch etwas vorlefen? fagte ber Graf. 3hr mißt, bag ich bie Gewohnheit habe, wenn ich erwache, mit einer Stelle aus ber beiligen Schrift ben Gebankenlauf bes Zages gu beginnen. Diefen Morgen las ich bie Meußerung bes Apostels, wo er vom Evangelio fagt, bag barin geoffenbart wirb bie Berechtigfeit, bie por Bott, gilt, welche fommt aus Glauben in Glaus ben. Damit habe ich die Reper bes beutigen Reftes begonnen. Mis ich herfubr, fiel mir manches barüber ein. Ich habe es mir in meiner Schreib: tafel angemeret, und wenn Ihr mit blogen Un= beutungen vorlieb nehmen wollt, fo will ich es lefen.

Er gog-bie Schreibtafel hervor. Man la: gerte fich um ihn herum und er las.

Das mabre Leben beginnt in bem Augene blide, in bem wir bie Forberung verstehen: "Ihr sollt volltommen fenn, gleich wie Guer Bater im himmel volltommen ift." Dann erkennen wir bie Gerechtigkeit, bie vor Gott gilt.

Aber indem wir fie benten, finden wir gue gleich, daß wir fie nicht befigen.

Das ift ber Grund und die Geffalt ber Sehns fucht, ohne die tein menschliches herz fenn barf. Sie entsteht aus dem Gedanten an die Gerech= tigteit und besteht in dem Berlangen nach ihr.

Das tagenbe Licht erkennft Du baran, baf Dein Rorper einen Schatten binter fich wirft.

Ein driftlicher Weiser eröffnet seine Bekennts' niffe mit der Unrede an Gott: "Du hast uns fur dich erschaffen und unser Herz ift unruhig, bis es Auhe sindet in dir!" Aber wo soll es Ihn sinden? Im herzen ist nur die Sehnsucht, in der Ratur nur die Spur von ihm und Er felbst wohnt in einem Lichte, zu dem niemand kommen kann.

Du finbest ihn in seinem Wort, in der Offenbarung, die er selbst von sich gegeben: im Evangetium. Im Evangelio wird die Gerechtigkeit offenbart, die vor ihm gilt und die in Christo ist. Christus ist das Ziel aller Deiner Triebe, Deines Forschens, Deines Sehnens, Deines Wirkens. hast Du ihn gesunden, so ist Deine gange Seele befriedigt.

Willft Du die Sonnenwarme genichen, so tritt hinaus in die Strahlen der Conne.

Aber wie wird bann mein, was mir offens bart ift? Die Gerechtigfeit, die vor Gott gitt, Enmmt aus Glauben.

Deine Tugend ift unvolltommen, Dein Ertennen ungenügend, Dein herz unrein. Sib Shrifto Deine Sunde und empfange Du feine Gerechtigkeit: Das ift ber herrlichfte Taufch, ins bem Du bas Leben gewinneft, sagte ein helb des Glaubens vor brephundert Jahren.

Scheint Dir der Wig des Glaubens zu uns wurdig? Run, wenn ichon alle menichlichen Dinge, Erziehung, Liebe, handel und Bertehr auf einem Glauben ber Menichen an Menichen beruben, muffen nicht um fo mehr alle göttlichen Dinge für uns auf dem Glauben ber Menichen an Gott beruben?

Mie, wenn Du in bie Sonne schauest, erblins bet ba nicht Dein Auge, und bennoch, willft Du auf Erden seben, so vermagst Du es nur in ih= rem Lichte. Bobin geht es benn weiter? Man hat mich gelehret, aus bem Glauben gu ben Berten! Das war eine andere Lehre, als bie, welche ber Apostel gibt, — aus Glauben in Glauben.

Rach feinem Glauben wird ber Menfch gemeffen und meffen fich seine Thaten. Wie viel Glaube, so hoch ift Dein Biel, so frisch Dein Muth, so andauernd Dein Ernft. Darum wachfest Du nur, wenn Dein Glaube zunimmt.

Frenlich ift ein wachsenber Staube ein lebens biger, aber ein Slaube ohne Berte ift todt an ihm felber.

Sieh ben Baum an, ber im Licht ber Sonne machft. Wächset er burch Blatter, Bluthen und Früchte? Rein, die fallen ab, jum beil ber tomsmenden Jahre; aber er machfet nur, wenn ber Stamm fich hober jum wimmel hebet.

ŧ,

Dann erfahrft Du, was ber Inbegriff aller beiligen Erfahrung ift, wie benn gefdriesfeht: ber Gerechte wird feines Glaubens leben.

Richts tobtet die Sanbe, als das Anschauer ber Gerechtigkeit Christi. Richts erleuchtet den Geift, als der Blick zu dem, der das Licht den Welt ift. Nichts beseligt das herz, als das Anshangen an dem, der vor den Augen der Seinigen gen himmel fuhr, und berhieß, daß er sie nicht wolle Waisen lassen.

Das ift bas Leben, bas im Glauben gelebt wird — ein Leben, welches ber Tob fo wenig: tobtet, bag es erft burch ihn recht fren wird.

Der Baum, ben bas Sonnenlicht aus bem Kern in die Lufte herauf zog, mag verwelken. Rimm einen Zweig und zunde ihn an, daß er eine Fackel werde. Siehe, die Flamme zungelt nach oben, zur Sonne zurück, auch wenn Du die Fackel abwärts zur Erde wendest.

Der Graf foling feine Schreibtafel gut. Die andern waren in ftilles Rachbenten versunten.

Das ift boch eine köftliche Weise, sagte bie Pfarrfrau, so aus Gottes Wort die reichsten und lichtesten Gebanken des Geistes in sich aufzunehmen, und sie danktar an ihm hangen zu lassen, wie ja Bluthe und Früchte, in Ihrem: Bitbe fortzusabren, nirgend schore sich ausnehmen, als am Baume selbst. Und in solch einer Darstellung ist ja das Wort Gottes der Stamm und die aushellenden Gedanken sind Bluten und Früchte.

Wenn die Pfarrfrau, wie ich fo eben gehört, ihre Umgebungen und Begegniffe geheiligt findet, in biblifchen Geschichten, wie konnten wir Manner unfre Gedanken anbers welhen, als aus biblifcher Lehre? Ich fürchte nur, dieß Mahl ben Gedanken zu fehr für den Berstand entwickelt zu haben, erwiderte der Graf.

Sie wollen fagen, es fen zu hoch gewesen faruns Frauen, sprach bie Pfarrfrau. Wer bas ifteigen mit gottlicher Wahrheit, bas wir fie um fo beffer verfteben, je bober man hinauffteigt.

Du haft Recht, fagte ber Pfarrer, ich habe auch gefunden, daß je tiefer eine Predigt in tas Wefen des Chriftenthums einging, tefto allges meiner wurde fie im Bolte verftanden.

Bielleicht last sich hier anwenden, versette Aftralis, wie ich irgendmo gehört, daß der rechte Beweis immer der einfache und jeder schwer zu verstehende, durch viele Umwege, Soben und Tiefen sich windende, nur ein Bersuch sep, zu jenem zu gelangen, der nur barum so schwerfälzlig ausfalle, weil er erst der Bersuch und poch nicht der Beweis selbst ist. Die Wahrheit ist wie das Licht, einfach und erhaben.

Als man fo fprach, fam Abolf in großer haft berben gefprungen, und rief fcon aus ber Ferne bie Mutter angstlich berben und wies in bas Saus. Die Mutter ftanb auf; bie Uebrigen folgten ihend atraten mit bem Kinde binein.

Es war ein schrecklicher, aber zugleich ehrs würdiger Auftritt, bem sie entgegen gingen. Die Kranke hatte ihre Zufälle wieder bekommen. Wie eine Leiche, blaß und fast leblos lag sie auf threm reinlichen Lager. Der Bruder stand vor ihr und stille Thranen slossen aus seinen Augen. Die Schwester hielt sie in ihren Armen, und sah zuweilen aus dem verhüllten, weinenden Angesicht auf die Leidende din. Aber es war als wenn alle von dem Hauche eines höhern Friesdens ben so schweren Erdenleiden ergriffen worsden. Keiner wagte zu reden.

Es ist vorüber, sagte enblich leise die Kranke. Der herr hat geholfen. Deine Treue ift groß! Ben biesen Worten schlug sie die Augen auf. Ein sanftes Feuer belebte Auge und Geficht, und eine himmtliche Milbe, man möchte sagen, ein Ausbruck bes göttlichen Friedens, sprach aus ben Zügen, welche die Spuren schwerer Leibem trugen.

Ihr ichaut gu dem Manne ber Liebe und ber Schmerzen auf, fagte ber Pfarrer, und biefer

Blid zu ihm am Kreuze ber Erlofer hifft bas eigene Rreuz tragen.

D nicht bloß tragen, antwortete fie, auch überwinden und seliger fenn in Schmerzen, als außer Schmerzen.

Das ift Glaube! ichien jeder ausrufen gu wollen.

Der herr hat mir die Gnade erwiesen, fuhr die Kranke nun aussehend fort, daß ich in den Schmerzen meines Körpers nur die Armuth meiner Seele empsinde; das führt mich zu Ihm und zu Ihm kann man nicht kommen, ohne zu ersahzen, daß der Segen seiner Liebe größer ist, als ber Fluch unsrer Sünde. Darum kann ich wohl sagen, daß ich seliger bin, dem herzen nach, in als außer Letben.

Rach einer kurzen Stille, sagte der Pfarrer: Wenn wir mit den Jungern dem nachsehen, der gen himmel fahrt, so kann es uns nicht verborgen bleiben, daß wir auf ber Erbe fteben; aber je mehr wir fublen, daß wir noch auf der Erbe find, besto mehr dringt uns innere und außere Roth, himmelauf zu bliden.

Ach ja, erwiderte sie, der schone Frühlingstag hatte mich fast zu sehr zerstreut. Aber wie
auf warme Tage leicht ein Gemitter folgt, das,
obwohl wir Schwache sehr daben leiden, dennoch
himmel und Erde verbind: so ist auch jest eins
im Anzuge, und in meinem herzen ist es schon
gewesen.

Es war wirklich bunkel in ber Luft geworsben, und ein Gewitter hatte sich genahet, ohne daß wir es bemerkten. Es sielen balb einige Blige. In der Ferne hallte der Donner. Es folgte ein kurzer erquicklicher Regen. Die Kranke ließ sich nicht stören, das Fenster mußte geöffnet werden, sie schien mit jedem Augenblicke neue Kraft zu gewinnen, und suhr fort, von ihrem innern Leben zu erzählen.

Einmahl fagte fie, erft unter folden fchreds lichen Leiben fep ihr tlar geworden, was fie einst in einem alten Buche gelesen und ihr damahls unverständlich gewesen, daß ber Tob wohl nichts anders seyn wurde, als bas tieffte, allgemeinster Gefühl unfrer Sandhaftigkeit, und bas Erwaschen jenseits das hächfte und reinfte Gefühl ber Gnade Gottes.

Der Regen hatte aufgebort. Sie begehrte; tag ber Pfarrer mit ihr bethen möchte. Er: that es:

Als die Gefellschaft ind Frepe gekommen, war jeder mit dem Eindruck, ben diese fromme Leistende auf ihn gemacht, so beschäftigt, daß sie lange stumm neben einander gingen. Der Grafitrach das Schweigen zuerft, indem er zur Psarrstau sagte. Ja, bier ift Bethanien!

Das ift jenes Aufschauen zu bem, ber gen: himmel gefahren, und ber Glaube, aus bem bie Gerechtigkeit: kommt, die von Gatt. gilt,, fügter wer Pfarren hinzu:

Rie erhaben ihre Bemerfungen über Sterben und Ermachen! fagte Aftralis. 3ch fann mich nicht bavon losreiffen. Mich bunkt. fie hafte jenes Bort im Ginne, ber Job ift ber Gunden Bolb. Rebes Leiben ift ein foldes nabenbes Sterben, bas an einzelnen Dunften vorgeht unb nur noch nicht allgemein ift, wie es im Tobe Stadt findet. 3fr nun bas Gange ber Gunbe Solb, fo ift es auch bas Gingelne, und bie Glaubige fieht in jeder Strafe nur ihre Gunde; fie fühlt nur biefe, benn jene mare nichts als ein leichtes Uebel, wenn biefe nicht ihr Stachel mare. Na eine folde Seele, bas abne ich mobl, kennt teine Strafe ale bas Gefühl ihrer Gunbe, benn bas ift boch bie Strafe ber Gunde in jedem Kalle. wenn fie fich fublen macht, entweber in ihren außern Rolgen, oder in ben innern. Benbet man nun hinwiederum, was von bem einzelnen Leiben gilt, auf bas allgemeine, ben Sod, fo ift Har, bas ihr ber Sob nur als bas allgemeinfte, tieffte und umfaffenbfte Befuhl ber Gunde er= fcheinen muß. Aber wie jebes Befuhl ber Gunbe uns zur Berfohnung treibt, und bann untergebt

in seliger Wonne der Vergebung, so muß es auch benm Sterben seyn und das Erwachen jenseits als das allgemeinste, höchste und umfassendste Gefühl der Gnade Gottes angesehen werden. Bon diesem Standpunkte aus sind dann, was wir mitten im Leben hienieden, empsinden mözgen, die Reue und die Verschnung nur Ansänge und Versuche, die erst ben einzelnen Theilen unssers Wesens beginnen, die sich bende, nachdem sie im Laufe der Heiligung immersort gewachsen sind, in jenen benden wichtigsten Wendepunkten des Dasenns einer solchen Seele vollenden. Das ist der Tod des Gerechten; ihn sterbe unsere Leizdende, und jeder von uns!

Wir stehen auf Bethanien, fagte der Graf zur Pfarrfrau gewendet. Das ist der Ort der Liebe, des Leidens und der himmelfahrt im gelobten Lande und hier in seinem Nachbilbe.

Ja, sprach ber Pfarrer, ber an bem Orte, wo er wohl bie meifte Liebe fand, gelitten hat und aufgefahren ift, hat gesagt: Ich will sie alle gu mir zieben; und wir glauben feiner Ber: beiffung.

Und da ist der Bogen des Friedens, bas Siegel feiner Berheißungen, rief die Pfarrfrau. Ein schöner, heller Regendogen stand vor ihnen. Sie waren wieder auf dem weiten geräumigen Grasplage im Balde angelangt, und wollten über ihn einen andern Pfad den Berg hinunter gehen.

Es scheint, als wolle sich heute alles vereismigen, uns ein in allen Theilen volldommnes
himmelsahrtsfest zu geben, sagte die Pfarrfrau
und indem sie die hand auf den Arm ihres Mannes legte, suhr sie fort: Lieber Pfarrherr, Du
hast heute am wenigsten für unser Fest gethan.
Astralis hat gepredigt, der Graf eine Bortesung
gegeben, beschließe Du nun das Fest mit einer
Rede, der Tert sieht dort in den Lüsten.

Die Gesellschaft umringte ihn, und bildete einen Rreis. So fanb er ploblich in der Mitte.

Die Pfarrfrau hatte nur ausgesprochen, was er felbft gemunscht. Er hob an:

Da ftehft bu, swifden himmel und Erbe, bu iconer Bogen bes Friedens, bu vielfarbiges Bundeszeichen, heute berfelbe, wie vor Jahrtaufenben!

Als Roah aus der Arche der Rettung ging, und einsam auf der leeren, gereinigten Erde stand, war sein erster Sang, einen Altar zu bauen und dem herrn ein Opfer zu bringen. Der herr antwortete ihm durch den Bogen des Friedens und sprach: Meinen Bogen hab ich gessett in den Wolken; der soll das Zeichen seyn des Bundes zwischen mir und der Erde:

So treten auch wir auf eine burch eine ans bere Tilgung gereinigte Erbe und bauen in unfe rer heiligen Gemeinschaft ihm einen Altar, auf bem wir auch Opfer bringen. Der herr versies gelt seine Berheissung und sett auch uns seinen Bogen in ben Wolken, bag er ein Zeichen fep gwischen Som und une. Wie er es fen?

Seht auf seine Entstehung. Der Sonne himme lisch Licht bricht sich in den Aropfen des Rezgens. Das Wasser ist das irbische Element, das im Regen ans Licht kommt. — So kommt unfre sundhafte irbische Ratur durch die Abranen der Bube ans Licht. Aber das Licht der ewigen Sonne der Gerechtigkeit bricht sich in ihnen und siehe, da steht im herzen der Glaube an die Bersschnung, wie der glanzreiche Bogen des Friedens am himmel!

Seht auf seine Bestandtheile. Wenn das reine Licht des himmels sich im irdischen Wasser bricht, so strahlt es in sieben Farben. Also ist stebenfach die Tugend eines gläubigen Semuths. Aber drei Farben treten hervor; die blaue und rothe von beyden Seiten, in der Mitte die grüne. Ist das nicht Treue und Liebe und in der Mitte die hoffnung? und wenn Treue und hoffnung sich berühren, ist das nicht Freude? und wenn

Liebe und hoffnung in einander fließen, ift bas nicht Friede?

Sebt auf feine Geffalt. Der Bogen bes Kries bent verbindet Simmel und Erbe, und ift der Glaube nicht bas Band, worin fich ber herr mit ben Menichen, bas Saupt mit den Gliedern vereiniat? Aber jener Bogen verbindet himmel und Erde, indem er auf ber Erbe ftebt, und in bie Lufte reicht, und haben wir den Glauben nicht als bas Aufschauen erkannt, bas von bem fehlfamen Bergen fich zu bem Berrn im Simmel erbebt! Doch mare benbes moglich, wenn er nicht bie runde, vollkommne Korm angenommen und vermochte man fo viel vom Glauben gu rub= men, wenn man von ihm nicht behaupten konnte. bağ er, wo er ift, immer ein ganger volltomms ner fen, bem bodftens nur Bacisthum Roth . thut!

O, m. Fr., wie ichon fich's burch ben Bogen bes Friedens in ben himmel ichauen lagt! Bie ein himmlisches Thor fieht er ba und labet uns ein. Go feb uns heute am himmelfahrtefefte,

am Feste bes Aufschauens, Rachsehens, hinüberblickens gen himmel, sen uns willsommen, du
schöne, glanzende himmelsthur! Jest sehen wir
auf und glauben, aber der Glaube wölbt sich wie
du, zum heiligen Thore des Eingangs, und einst
ziehen wir ein durch den Glauben in die ewige
heimath und indem wir bitten: Thut uns auf
die Thore der Gerechtigkeit, daß wir dahinein
gehen, und dem herrn danken, wird, so gebe
Gott, der, um bessen Stuhl selbst ein Regendogen sehn wird, sagen: Das ist das Thor des
herrn; die Gerechten werden da hinein gehen!
Amen!

Der Bogen erbleichte, und fie gingen von ber Dobe hinab Je tiefer fie ins Thal hinunter tas men, besto lauter scholl bas Geräusch ber Welt ihnen entgegen. Aftralis und ber Vater nahmen ben Knaben bey ber hanb. Der Graf reichte ber Pfarrfrau ben Arm und sagte:

So oft ich noch ein himmelfahrtfest erleben werbe, wo ich auch seyn mag, im Beiste bin ich auf Ihrem Bethanien.

## Die Pfingsten.

Die schönen Tage ber Pfingsten waren getommen. Es sind die leten, hohen Festrage des Rirchenjahrs. Die Weihnachten und Oftern sind vorüber; ein ganges balbes Jahr ist in Festen oder in Zubereitung auf diesetben vergangen, und nun folgt die lange Reihe von Arinitatissonntagen, die auch nicht durch Ein hobes Fest unterbrochen wird. Es geht dem Rirchenjahre wie dem Leben, das auch alle seine hohen Festage in der exsten hälfte fepert. Aber schon biese

Stellung muß die Pfingften einem Geiftlichen theuer machen, der im Rirchenjahre, wie im Beben in ihrer Beit fich befindet.

Der Frühling pflegt an ihnen sich in seiner Fülle und Lieblichkeit entfaltet zu haben. Das Laub ist vollständig heraus, die Wiesen stehen bicht mit Blumen besäet. Die Obstdäume trazgen, dem Fest zu Ehren, ihre Blüthenkronen. Jenes allmächtige Walten des Geistes, welches wir in diesen Tagen in der Rirche andethen, scheint sich auch in der Natur zu regen und das letzte hohe Fest des Jahrs scheint endlich selbst die Natur zur Theilnahme vermocht zu haben. Was muß dem Seistlichen solch ein Fest senn, an dem Leben, Kirche, und Natur sich zu Einer Feper verbinden!

Frenlich in der Gemeinde finden biefe Feftstage unter allen andern die wenigste Theilnahme, Weihnachten und Oftern haben eine viel größere Wichtigkeit fur bas Bolt, und fast sollte man barin die Bemerkung bestätigt finden, daß die Glodentone. 3r Bb. 2te Auft.

Rirche im geraben Gegenfate mit ber Ratur ftebe. Menn bie Ratur am ftillften, bann fevert Die Rirche am lauteften, und wenn jene ihre fconften Rage hat, beginnt in biefer bie ge= mobnliche unfeffliche Beit. Diefe Unordnung berubt auf einem bobern Grunde; aber in ihrer tiefen Beisheit ift fie auch bem menfchlichen Bers gen fo wohlthuend, ba fie bie unfreundliche Sahres seit burd mehrere berrliche Tage aufhellt, inbes im freundlichen Commer fich auch nicht Gin Reft finbet. Bas indes bie Minaften ber Gemeinde picht find, bas find fie in vollem Dage bem Pfarrer. Gie geben ibm bas überfinnlichfte Reft, das billig erst am Ende der Restreihe als die Brucht und das Ergebniß ber vorhergehenden Rener eintreten tann. Gs ift bas Reft ber Mus= giegung bes beiligen Beiftes, mit melden bas Amt bes Beiftes in ber entftebenben Rirche unb ber erfte große Gegen ber Berfunbigung bes Evangelii gusammenfallt. Sind bas nicht brep Beftgegenftande, die ben Beiftlichen inebefondere mabe angeben? Wenn bie Weihnachten fich ben Rindern und die Oftern fich den Sterbenden gu=

neigen, fo ift nicht gu vertennen, bas bie Pfings ken fich vorzüglich ben Dienern bes Borts bold erzeigen.

Aff das nicht bie achrungswertheffe Gefells fcaft? rief ber Pfarrer am Abenbe bes erften Pfinafitages aus, als er bie porftebenden Gebans Zen ben fich erwog. Sibt es benn eine edlere Beftatt bes menfchlichen Lebens, ale bie ber Unfould in ben Rinbern, und bie bes Beimwehs in ben Beimgebenden? Bas find wir, baf wir in thre Reihe treten burfen und fie gleichfam befoliegen? Es ift bas Amt bes Blaubens, bas uns ihnen gugefellt, fuhr er antwortend in bem Gelbfigefprache fort. Bas der Beiftliche rebet, foll er reben als Gottes Bort, an bem feine Beisheit feinen Theil hat. Bat er bas Amt, fo foll er es thun, als aus bem Bermogen, bas Gott barreichet, und fein anderer 3med barf feinen Arbeiten vorfdweben, als bag Gott ges priefen werbe burd Jefum Chriftum, welchem fen Ehre und Gemalt von Emigfeit gu Emig= Beit. Amen. Rirgend beftraft es fich empfindlis

7

cher, als hen ihm, wenn er den Beruf als sein Werk, aus eigener Kraft und zu eigener Chre treibt. Ihm soll es immer gegenwärtig sepu, daß das Merk, das er ausrichtet, Gottes Werk sep; daß, die Krast, deren er dedarf, ihm von oben kommen werde; aber auch die Ehre nicht ihm, sondern dem Herrn gedühre. In jeter Rücksicht ist es das Amt des Glaubens, das so sehr auch das Amt der Demuth ist, das wenn sein Stand nicht mehr der der Demuth bleibt, er auch nicht mehr ein geistlicher Stand ist. Doch das ist ja eben, was die Epistel am Sonntage vor den Psingsken ihm insbesondere zur Vorbezzeitung auf das Fest zu bedenken gibt.

Unter solchen Selbstgesprächen manbette ber Pfarrer in seinem Pfarrgarten. Seit bas Unsbenten an bas Pfingstsest Boltes Israel, bas zunächst ein Aerntefest war, in ber christlichen Kirche zurückgetreten ist, hat sich auch die Sitte ber ältesten Zeit verloren, in der man auf Pfingsten die Tempel mit grünen Gräsern zierte. Was sich in der Kirche verloren, sollte sich in dem stills

ten, hauslichen Leben bes Pfarrers nicht verlies ren, und barum liebte er es, am Abend bes Pfingsttages bas Grune in seinem Garten gur besuchen und bann bachte er sich bie gange Wels als das große Gottesbaus.

Indem er fo hin und her mandelte in bem großen Tempel, ber nicht mit Menfchenhanben gemacht ift, empfand er, bag ein Pfarrer zu feis ner Beit bie boben Wefte inniger genießt, als am Abende bes erften und am Morgen bes ameiten' Sages. Diefe Abend = und Morgenftunden fal= Ten in bie Mitte bes Reftes. Es ift noch eben fo viel Reper gutunftig, als vergangen. Er hat icon jum Bolle geredet, und bie Ermudung bes Rorpers fo wie die erhebende Rachfener ber Geele geben ihm bas Gefühl bes Sonntag = Abends. Aber am folgenben Morgen foll er wieber auftreten, und es ift in biefer Rudficht bie Doffnung und Spannung bes Samffat Abendes in feinem Bergen. Go vereinigen fich bie toftlich= fien Beiten in bem Beben eines Pfarrers in ben Abenbffunben bes erften Reftrages. Gewöhnlich)

zeichnen sich biese Abende auch durch eine Stille im Pfarrhause aus, die man Keststille nennen mochte, und auf die anzuwenden ware das Sprich: wort, daß die tiefste Freude die stilleste sep. Man gonnt dem Pfarrer Rube und Muße, um in geschührender Eingezogenheit solche Stunden zur Stärkung in seinem Amte zu benugen. Diesen Abend aber sollte es anders sepn.

Es öffnete sich das Thor des Pfarrgartens und ein junger Mann aus der Gemeinde trat zu ihm. Der Pfarrer schätzte ihn wegen seines Geistes und seiner Renntnisse. Alles, was zu unfrer Zeit von einem gebildeten Manne geforz dert wird, besaß er in einem hohen Grade. Bies ler fremden Sprachen mächtig, ein ausübender Freund der Kunst, tüchtig in dem bedeutenden Staatsdienste, den er mit Ehren bekleibete, war er sogar in den Schriften des heibnischen und driftlichen Alterthums bewandert. Doch dieß Alles hätte ihm ben dem Pfarrer nur eine mässige Werthschätzung zu Wege bringen können; aber er sand eine nähere Abeilnahme für ihn, da

er ben bemfelben eine seltene Liebe zu ben götts lichen Dingen und eine lebendige Sehnsucht nach bem höhern Leben bemerkte. Frensich konnte man diese Liebe und Sehnsucht noch nicht im eisgentlichen Sinne christlich nennen; es mangelte ihnen eine bestimmte Richtung, und sie verirreten sich noch zu oft balb in Kunstgesühlen, balb in ben Lehren menschlicher Weisheit. Aber wer hofft nicht, daß vom ebeln Erze einmahl die Schlacken abfallen und das reine Gold gewonsnen werde!

Ich freue mich, Sie im Garten zu finden, sagte der Eintretende, benn da Sie mit Ihrer Bener ben der Ratur zu Safte find, werden Sie es mir um so eher verzeihen, wenn ich auf einige Augenblicke mich bep Ihnen mit der meinigen zu Safte bitte.

Aber ob man, wo man felbft ein Gaft ift, andere aufnehmen barf? fragte ber Pfaret.

Rur bas priefterliche Gefchlecht ift bas tonige liche, verfette ber junge Mann, wenigftens am Pfingftfefte in ber Natur, und — Laffen Sie und nicht weiter geben, fiel ber Pfarrer ein. Sie find mir immer willtommen; besonders an diesem schönen Fruhlingstage —

Wo endlich ber Fruhling aus ber Luft auf Die Erbe herabgekommen ift, sagte jener.

Sie fpielen auf eine frubere Bemertung an, aber ich barf jest fragen, eignet fich folch ein Bengtag nicht fo recht jum Pfingftfefte? Rrubling, wie alles himmlifche, mus von oben berab zu uns kommen, wenn wir es genießen follen. Um Ditern ift ber Arubling bochftens in ben Luften. Die Erbe ift ichon in bie Rachts aleiche getreten, bie Sonne icheinet marmer, unb bie Luft bat ben milben Arublinasbauch, ber uns in ben erften Tagen bes Lenges fo froblich belebt. Aber bie Erbe ift noch tahl und wie erftorben ; fie liegt noch zuweilen unter Schnee; bie Baume haben teine Blatter, und wir haben ben Fruh: ling noch nicht auf ber Erbes wir schauen gleiche fam erft zu ihm auf und er ift noch nicht unser: Jest aber, um Pfingften, ift ber Frubling vom himmel gur Erbe getommen, er ift unfer, und wir genießen fein.

Es ist immer eine reigende Betrachtung, bie Beziehung zwischen bem, was im Reiche ber Rastur und bem, was im Reiche bes Geiftes vorgete, aufzusinden. Ich abne, was jene Berbachtung und sagen soll; versete ber junge Mann.

Richts andes, ats was uns Oftern und Pfingsfen auch in der Kirche sagen, erwiderte der Pfarzer. Das Ofterfest lehrt uns, baß der Gekreusigte und Auferstandene die Erlösung vollbracht und bestegelt, und jene Gerechtigkeit, die vor Sott gilt, erworden habe. Wer die erwordene Gerechtigkeit ist beshalb noch nicht zugeeignet. Sie ist ein neues Leben, das erst im Himmel über uns webt. Das Pfingstest belehrt uns, daß es Gottes Geist ist, der aus der Höhe zu uns herademmt und jene Gerechtigkeit aus dem himmel in unser gläubiges herz trägt. Das ist der Krühling, der aus der Luft zur Erde kommt und Butten und Laub hervortreibt.

Sie bringen mich zu ber Berantassung meines Festbesuches, fuhr ber Gaft fort. Erlauben
Sie, daß ich vorläusig frage: Wie tommt ber
Frühling auf die Erbe? Sie berühren so eben
die Rachtgleiche. Es hat sich die Erbe in ihrem
Lauf gebreht. Die Sonne, die sichtbare und jene
ewige, bepbe leuchten immer mit berselben Kraft,
aber die Erbe muß sich drehen und ber Mensch
sich bekehren, wenn das innere Leben tommen
soll.

Das verneine ich nicht, verseste ber Pfarrer, aber wenn Sie baraus schließen wollen, baß ber Eintritt in bas neue Leben eigentlich nur eine menschliche That und nicht eine hohere Begebens beit sey, so bitte ich einen Schritt weiter zu gesten. Ift es nicht ber Jug ber Sonne, ber bie Erde in Bewegung sest? Niemand kann zu mir kommen, spricht ber herr, es ziehe ihn benn der Bater.

Laffen Sie mich unverhüllt fagen, warum ich an Ihnen tomme, fprach ber junge Mann. 36 wollte sehen, ob ich bas Pfingstfest nicht Abends in Ihrer traulichen Unterredung sepern tonnte, da ich diesen Morgen in Ihrer öffentlichen Rede nicht bazu zu tommen vermochte. Sie kennen meine Achtung für das Evangelium; ich gestehe gerne seine Erhabenheit ein, aber ich stoße übers all auf Schwierigkeiten, die mich jedes Mahl, wenn ich ihm recht nahe zu senn menne, eben so weit wieder von ihm entsernen.

Sie leugnen ja diese Blumen nicht und nehamen ihren Duft auf, ehe Sie ihre Entstehung wissen. Ja, Sie lassen es sich auf der Welt gesfallen, deren Schöpfung Sie doch nie begreisen mögen. Warum wollen Sie Thatsachen aus der hohen Welt beseitigen, bis Ihnen alles an densfeiben klar geworden? Lassen Sie einstweilen diese Dunkelheiten auf sich selbst beruben.

Das tann und mag ich nicht. Sie liegen vor mir und Sie sollen mir hinüber helfen. Sorren Sie, ob ich Sie biesen Morgen recht verstansben habe. Ich will Ihren Gedantengang in meis

nen unfirchlichen Worten wiederholen. Gie bat: ten gum Erunde bes Bortrages bie Borte bes Apostels gelegt: Mir baben nicht empfangen ben Beift ber Belt, fonbern ben Beift aus Gott, bag mir miffen tonnen, mas uns von Sott gege= ben ift. Gie gingen von ber Befchichte bes Feftes aus und ftellten eine Betrachtung über ben Buftand einer menfchlichen Seele an, welche ben Beift empfangen bat. Buerft zeigten Gie, baß im Beifte bas Biffen ber Bahrheit fen und be= riefen fich auf einige vorhergebenbe Worte bes Apostele in benen gefagt mird, bas ber Beift als inwohnend in Gott, wiffe, mas in Gott ift, unb bie Tiefen ber Gottheit erforiche. Dann murbe aczeigt, wie bie Musgiegung bes beiligen Seiftes am erften Pfingftfefte, die Offenbarung beffen fur bie Menschheit gemefen, mas ihr von Gott in Chrifto gegeben ift; und wie naturlid ber Beift Gottes der Menschheit nicht bie Tiefen der Bottheit, fondern nur die Rulle ihrer Baben ofs fenbaren konne. Endlich murbe nachgewiesen; wie ber einzelne Menfch bann ben Beift habe, und aus Gott wiebergeboren fen, wenn er, masber Beift ber Belt nicht geben fann, wiffe, mas ibm von Gott gegeben ift. Go mar die brenfache Bedeutung bes Reftes, ale Reft bes beiligen Beis fes, der Stiftung ber Rirde und ber Bieberge: burt bargeftellt. Bon nun an verweilten Gie beb ber lesten Bedeutung. Sie erflarten, wie ber Menich von Natur nur ben Geift ber Belt babe, ber nichts vernehmen fann von dem Beifte Bottes, und blieben bann ben ber hauptfachliche. ften Gabe fleben, bie ben Menichen von Gott ges geben ift und redeten, nachbem Gie auf ben Reichthum ber übrigen nur hingewiesen batten, von ber Rechtfertigung bes Lebens, bie in Chrifto uber alle Menichen gefommen. Go weit fonnte ich mit ganger Geele folgen. Aber nun fugten Sie bingu, man werde nur burch Gottes Beift fatig ju miffen, bag uns von Chrifto fene Rechte fertigung erworben fen. Diefes fefte, zuverfichts liche und gemiffe Wiffen, fen nur im Glauben moglich, und wie es burch ben Geift, ber aus Gott ift, tomme, febe man daraus, bag zugleich mit biefem Biffen fich bas bobere Leben, fein Friede, feine Rraft und feine hoffnung einftelle.

Sie haben gang richtig wiedergegeben, fagte ber Pfarrer.

Neulich nannten Sie dieses Wiffen auch bas Anschauen der Gerechtigkeit Christi, suhr er fort: aber wie ist es möglich, daß darin allein solcher Friede, solche Kraft und solche Hoffnung liegen?

Sie haben bie Antwort ichon felbft vorges bracht. Es ift ein gottliches Wiffen, bas vom Befice nicht getrennt werben fann. Go batd man im Glauben um jene Gerechtigkeit, bie vor Gott gilt, weiß, ift uns bieselbe wirklich gegeben.

Dier find wir ben einer andern Schmierig= Teit. Wie fann mir eine frembe Gerechtigfeit gugerechnet werben?

Daß es ein fremder Frieden tann, feben Sie an einem Furften, beffen Friede mit einem ans bern Bolte auch ben Unterthanen Frieden gibt,' erwiderte ber Pfarrer, Aber das betrifft nur ein außeres Berhalt: nis, fagte ber junge Mann.

gegnete ber Pfarrer. Ich will ein anderes in geistigen Angelegenheillen anführen. Ein erfinsterischer Geift entbedt eine Wahrheit. Sie ift sein. Wir lernen sie von ihm, und sie wird auch unser, obgleich wir sie nicht erworben, sondern nur empfangen haben. Sie ift uns gleichsam nur zugerechnet baburch, daß wir sie wissen.

Indef auch bier ift noch nicht von fattlichen Dingen die Rebe, fagte jener. Wie tann eine frembe Zugend die meinige werben?

Bergeffen Sie nicht, verfette ber Pfarrer, es ift die Zugend und Gerechtigkeit des Sohnes Sottes. Wir burfen hier nicht an die gewöhnstichen Begriffe von Gerechtigkeit der Menschen und von Recht zwischen Menschen denken. hier waltet ein boberes Berhaltniß. Es gilt nicht eine Zurechnung fremder Gerechtigkeit zwischen

Steichen, wo ber eine vermag mas ber anbre, denn ein Bruber fann ben anbern nicht erlofen. wie die Schrift faat ; fondern gwifden bem bods ften Befen und ben gefallenen Menfchen, amis fchen bem, ber Alles in Allem ift und bem, ber alles verloren hat. Der Menfch in feinem jest: gen Buftande fann eine volltommne Gerechtigfeit nicht leiften und bod wird fie von ihm geforbert; folglich ift nur ber Gine Kall bentbar, bas fie ibm gegeben werbe. Es geht bamit, wie mit bem Dafenn feibft. Der Menich tonnte es fich felbft nicht ichaffen, ba gab ihm Gott bas Da: fenn ; und es buntt mich , wer bas irbiide Leben aus Gottes banb angenommen, barf fich nicht ichamen, auch bas tobere von ibm anzunehmen. Mit Ginem Borte, fo wie bie Burednung eines fremben menschlichen Berbienftes bem Befen ber Tugend widerfpricht, fo ift die Burechnung bes gottlichen Ermerbes bas einzig dentbare Mittel au unserer Geliafeit.

Aber follte Gott mehr von uns forbern , als wir zu leiften im Stanbe finb? fragte ber junge

Manns follte von ihm nicht erwartet werden können, bag er ben guten Billen ehren und bas Uebrige überfeben werde?

Rann der Bollfommne in feinem Serichte bas Unvollfommne ehren? fragte ber Pfarrer bagegen, und ift es feine Schulb, daß der Menfth in den Juftand der Unfahigfeit getommen?

Wenn ich bieß Alles auch gugeben muß, fo bunft mid bod, eine folche Bebre bebe alles . Streben nach Befferung auf, sagte, gleichsam ben letten Angriff versuchenb, ber junge Mann.

So buntt es uns, antwortete ber Pfartt, bis wir jenes Biffen felbst erleben. Alles, was wan Gott tommt ift lebendig und traftig, und was von ibm tommt, führt zu ihm gurud, die Gunde aber fahrt von ibm ab. Ja, ich muß noch mehr sagen. Der Glaube hangt so genau mit der heiligung zusammen, daß man, sobalb biese fehlt, auch jenen verloren bat.

Bie foll ich es benn erfahren? ich fiebe ime mer noch gleich fein! rief jener aus, fuft verbrieflich.

Und fo lange, als Sie auf diesem Bege zum Glauben tommen wollen. Sie haben gesehen, man kann alle Einwürfe beantworten, ohne ferinere Antwort zu besorgen; allein dieses Bugeben ift noch nicht Glauben. Der tommt aus bem Worte und bemuthiges Vertrauen auf bas Wort Sottes ift sein Anfang.

Wie tann ich aber auf bas Wort vertrauen, so lange mein Berftand noch zweifelt? sagte ber junge Mann.

Dier find wir auf bem rechten Puntte anges tommen, ichloß der Pfarrer. Ein anderes Beburfnif als das des Berftandes wird voraus gefest, und das tann Ihnen das Pfingftfeft auch geben. Darf ich Ihnen einen Rath ertheilen? Sie fuhlen, daß Sie das Fest als Fest des Geikes nicht fevern tonnen; so fevern Sie es, wie bie Welt es auch vorher fenern muste, als Seft bes : Sefeses. Dem christichen Pfingstfest ging bas Jäbische vorher, bas nicht allein ein Aernstefest, sondern auch ein Fest bes Gesehes war. Biekeicht severn Sie es künstiges Jahr als Fest des Glaubens und des Geistes, wenn Sie es dies ses Jahr nur recht ernst und gunnblich als Fest des Gesehes begehen, das unter Bish und Donswer aus einer dunkeln Wolke gegehen ward.

Der Pfarrer wurde abgerufen. Er ließ ben Ginnenden allein. Schnell tam er gurud und forach: Kommen Sie, Ihr Freund liegt im Sterben. Bu feinem alten, leiden felbst fchwer verschuldeten Uebet ift ein weues getemmen. Der Arzt glaubt nicht, baf er noch eine halbe Stunde leben werbe.

Sie gängen hin. Die Sattin ftend trofties an feinem Bette, die Kinder weinten. Mit bebenklicher Wiene was der Arzt geschäftig, noch Eine und das Andere zur Linderung bee Kranten zu versuchen. Wie er den Pfarrer sab,

frat er gurud. Der Krante lag in fichtbar gros fer Unruhe, und man fabe, bağ er noch mitt an ber Seele, als am Körper litt.

Sie leiben fehr, redete ihn ber Pfarrer an.

Der Sterbenbe richtete fich auf: Mein Ende ift naber, als ich vermuthete. D, es ift fcwer gu icheiben! fagte er und fab mit einem trofts lofen Blid um fich herum.

Der Glaube ift ber Sieg, ber die Welt überwunden bat! sprach ber Pfarrer. In biesem Glauben ift Bergebung der Sanden und Erisfung von aller Gerge far das Zeitliche.

Der Sterbenbe antwortete: herr Pfarret, ich fterbe, aber ich habe ein gutes Gewiffen; ich habe niemand beeintrachtigt und geschabet.

Aber boch fich felbft, feste der Pfarrer febr milbe bingu.

36 bin ein rechtichaffener Mann, bas will ich vor Gott behaupten, fprach ber Krante, faft gurnend. Es griff ibn an. Er legte fich gurud. Der Argt eilte herben. In einigen Augenbliden lag bie Leiche ba.

Das Jammergefdreh war entfehlich. Der junge Mann fturzte, innerlich erfchuttert, bers aus. Es war eine foredliche Stunbe.

Der Reft bes Anges war nicht festlich mehr für ben Pfarrer. Das Bild bes unglücklichen Sterbenden, die verzweislungsvolle Leerheit seis ner Seele an Friede und Aroft, der vergebliche Lamps, den sein Stolz mit dem Sewissen kamps, te, die unbegreisliche, muhsam errungene Uebers redung beym Gedanken an sein Schickal jenseits — dieß Alles trat unaufhörlich vor die Seele des Pfarrers. Die Erinnerung an ähnliche Borgänge kam hinzu und ein inneres Grausen durchs drang ihn, indem er dachte, wie die Mensschen so elend sind und boch nicht die Pand der delsenen, rettenden Liede annehmen wollen, die

aus bem Simmel nach ihnen henabreicht. Nur fo viel Pfingstartiges war in seinen Betrachtungen, als er fühlte, wie der Mensch im Leben und Zode ohne Rube und Friede sen, wenn ihm der Geift sehlt, durch welchen wir missen, was und von Gott gegeben ist. Er legte sich nieber in der Ambethung dessen, der in seiner Weisheit uns zum Feste die Stimmung gibt und entzieht, und in benden doch die ewige Liebe ist.

Frühe erwachte er. Es war noch nicht Zag. Wie thunte auch ein Pfawer fo rubig, wie die Gemeinde schlafen in der Racht zwischen zwey Festragen, an benen der erste so viel Freude und so viel Schmerz gebracht?

Die Sterne ichienen so hell am himmel, als wollten fie vor ihrem Erbleichen der Pfingknacht noch ihren ganzen Glanz zusenden. In den Bausmen schiegen einige Rachtigollen und ihr bied scholl durch die feperliche nachtliche Stille, wie Beihelied zum Zest. Ein solcher Sang ift das Lied der wachenden Liebe in Racht und Dunkel.

Die fiarten Dufte der Bluthen trugen gleichfam; den Gesang wie auf Weihrauchopfer zum hims: mel. In den Thautropfen glänzte das Sternenslicht wieder, und eine frische; doch milbe Morgenluft wehte durch die Schöpfung. Der Pfarzer fühlte sich erneut und erquickt, als solle er, die Erinnerung von gestern hinter sich lassen, zu einem neuen, schönern Festuge erwachen. Est lockte ihn hinaus in den septenden Morgen. Gewollte auf dem Berge die Sonne aufgeben seben und mit den ersten Strahten des Frührothe die schlassende und erwachende Gemeinde einsegnen.

In bem eigenen Geführe, mit bem man in ben lehten Augenbliden ber Racht burch bie ftilsten Gaffen und Feldwege geht, schlug er ben Weg zu dem naben hügel ein. Dben ging eine träftige Mannergestalt. Auf bas Mernehmen von Fußtritten, schien sie stille zu steben, und ben Pfarrer zu erwarten. Es war ber jungemann von gestern Abend. Der Pfarrer ertannte ihn schon in einiger Entserung und rief ihm

gu: Run, bas ift fcon: ein foldes Bufammentreffen tann nicht von obngefabe fevn.

Segen mein Bermuthen, aber nicht gegen meinen Bunfch, fagte jener.

Bollten Sie bie Sonne aufgeben febn? fragte ber Pfarrer.

Ad, entgegnete jener, was foll mir biefe außere Sonne. Die innere ift mir nicht aufges gangen. Richt bie hoffnung, fondern die Une rube hat mich herausgetrieben. Ich gebe hier icon fest einer Stunde.

Mir hat der geftrige Borfall auch einen ichweren Abend gemacht, verfeste ber Pfarrer.

taffen Sie une bavon nicht reben, erwiderte ber junge Mann. Ich leibe über meinen Jugenbfreund und über mich felbft. Burbe ich mich weniger auf mein Gewiffen berufen, fo warbe ich boch auch nicht mehr Troft und Rube, als er empfinden, wenn heute meine Tobesftunde tame. Ich abne eine unenbliche Welt voll unaussprechtichen Friedens, ober bester, ich bente sie, aber ich lebe nicht in ihr. Ihr Wunsch ift in eine schreckliche Erfüllung gegangen. Des Gesest Unenblichkeit und meine unvolltommene Erfüllung, das sind bey mir die Gedanten biefer Pfingknacht gewesen.

Bohl Ihnen, sagte der Pfarrer, am Stolze haben Sie Demuth gelernt; und den Demuthisgen gibt Gott Gnade. Es hindert Sie nur noch Eins. Gestern in unsrer Unterredung konnte ich es Ihnen noch nicht nennen, weil eher etwas von der Art in Ihnen vorgehen mußte, wie nun wirklich vorgegangen ist. Sie stehen in der Reisnung, daß die Beruhigung und Erneuerung nicht aus einer gänzlichen Wiedergeburt und Umwandlung, sondern aus allmähliger Steigerung der schon vorhandenen Kräfte und des angebornen Guten hervorgehen musse. Aber das ist ein Grundvorurtheil, von dem Sie nur die Betrachtung des Gesehes hellen kann. Prüsen Sie mit

seinem Mafftabe Ihr bieberiges Leben, Ihre Thaten und Worte, samt Reigungen, Gedansten und Begierben und bebenken Sie, baß das Gefet sogar sagt: Las bich nicht gelüften! Bestrachten Sie bagegen bie ernsthaften Borfate, bie feurigen Entschlüsse, die beiligen Rührungen und Thnungen Ihrer bessern Sunden, und was nun auf dieselben gefolgt. Dann wird Ihnen klar werden, daß, wenn gleich diese Steigerung und allmählige Besserung allerdings eine Aufzgabe des Lebens bleibt, doch jener volltommne Arost und jenes wahre neue Leben aus einer ganz andern Reihe von Dingen, und zwar aus einer burchaus von der hiesigen verschiedenen und ewisgen Welt kommen musse.

Das ift mir fehr Llar, verfette ber junge Mann. Aber wenn nun jenes hobere Leben nicht erhoben werben kann, weil es in einer Reihe von Dingen liegt, die nicht in unferer Gewalt find, wie kommen wir benn bagu?

Bir follen es empfangen. Jene bobere Belt in eine Belt ber ewigen Liebes fie last fich in

Sprifto zu uns herab und wir durfen nur annehmen. Wie wir das irbische Leben empfangen
haben und seiner uns freuen, weil wir es haben,
so sollen wir auch jenes höhern Lebens, wie gesagt das uns gebothen wird, dantbar genießen.
Doch feste der Pfarrer hinzu, lassen Sie uns
ellen, daß wir den hügel erreichen. Der Aufgang der Sonne ist nahe und ich hosse, der Kusgang der unsüchbaren in Ihrem herzen gleichs
falls.

Sie ftanben auf ber Spige bes Berges. Der table Morgenwind firich frisch durch ihre Saare, Um fie her war eine beilige Stille, gleich als wenn die Ratur in frommer Erwartung des gros ben Schauspiels ware, das sich begeben sollte. Gin schmaler Streifen Licht zog sich am Fuße des öftlichen Simmels bin; und ein matter Schein tagte über der Welt. Es war, als wenn einzelne biasse Strahlen sich durch die Schöpfung bewegten.

Se wird Licht, vief ber Pfarrer feperlich burch die Stille. Die Sterne erbleichten; nur ber Motgenstern, ber Stern froher Bothschaft leuchtete noch im funteinden Glanze. Der Streisen Licht wurde immer breiter, und ging immer hoher hinauf, und wie scin Licht weiter strahlte, um so rosiger wurde sein Saum. Die sansten Wimper der Morgenröthe bewegten sich so zart, so lieblich, so schlagend. Tief im himmel ging die Lages, blaue hervor. Die Sterne schwanden allmädtig vor der Morgengtuth in Often, und selbst der Morgenstern wurde nun blas. Iher die Erde hüllte sich in Rebel. Der himmel nur war Lichtz und die Erde tauchte unter in ein wogendes duntles Meer.

Ce wird Licht am himmel! rief ber Pfarrer zum zwepten Mable feperlich durch bie Stille.

Alles ichmieg noch. Es entftanb eine große Paufe. Die Rebel gogen vorüber. Es hoben fich bie Thurme aus bem verlaufenten Meere. Die Berge ichauten hervor im Morgenroth. Das

That und die Fluren gingen auf. Die Flamme in Dften fpiegelte sich im Thau. Die Erde schwamm im schimmernben Worgenduft.

Es wird Licht auf Erden! rief ber Pfairer

Simmel und Erbe faben fich an und schienen gu staunen beim Wiedersehen. Bepbe schwiegen wie in großer Ueberraschung. Die Stille ward stiller. Da zog ernst und langsam der Stuthball hinauf. In bober Majestat, mit ben feurigen Strablen himmtischer Glorie kam die Königin des Tages. Strome von Licht und Glanz und Feuer ergossen sich aus ihrer glanzenden Fülle. Da stand sie, groß und herrschend und hob ihren Blick gen himmel und senkte ihn segnend zur Erde.

Die Sonne geht auf! rief ber Pfarrer jum vierten Dahle feperlich burch bie Stille.

Bunderbar maren benber herzen ergriffen. Bunberbar ichien die gange Schopfung ergriffen.

Sie schauten hinaus: da glanzte in Atbernen Wellen der Strom im Thale. Sie schauten himmauf: da stieg die Lerche hoch und höher, mit dem Gesange ihrer Rehle. Tausend Stimmen wurden wach. Es rauschte in den Zweigen, und hoch in den Lüsten schien eine, neue Welt voll Rlang und Sang geboren.

Der himmet lebt! rief der Pfarrer gum funfsten Dahl feperlich in bie bobe hinauf.

Da warb auch bas Ceben auf ber Erbe rege. Die Strahlen ber Königin, ihre himmlischen Worte, schienen alles zu wecken und zu beleben. Hier sprang ein Wild durchs Sebusch; bort trat ein Landmann aus seinem Haufe, und aus ber Ferne erscholl das Geläut einer Rirche. Ein Ton des Lebens nach dem andern unterbrach die Stille.

Die Erde lebt! rief ber Pfarrer gum fechesten Dable.

Sie schauten in den Tag. Wie lag alles, himmel und Erbe, so hell und lieblich vor ihe nen! Wie war die ganze Welt eine andere, seit das Licht über ihr ausgegangen! Welch ein Unsterschied zwischen Racht und Tag, zwischen Sternenlicht und Sonnenschein! Welch ein Friede, eine Zuversicht, eine Kraft, welch eine Fülle des debens seit dem Aufgang der Sonne gegen die Kühle, schreckende, geheimnisvolle und dunkle Racht! Der Pfarrer hob unwillführlich die Arme auf, indem er sich zur Stadt wandte, als wolle er andewien, wie er sie in seinem herzen segne.

Es ift Tag! Das war der fiebente feverliche Ausruf des Pfarrers.

Er umarmte den bewegten, schweigenden Jangling. Threnen bebten in Bebber Augen. So wird Ihnen auch die höhere Sonne aufges ben, sagte ber Pfarrer. Kommen Sie diesen Morgen gur Kirche. Ich bitte Gott, baf Sie dert im Segen boren mogen, was Sie hier im

Segen gesehen haben. Sie gingen mit einander binab. Ben ben erften Saufern fchieben fie.

Durch bas Befprach am fraben Morgen mar ber Pfarrer veranlagt gu bem Entidluffe, bas fruber Borbereitete au verlaffen und mit ber beutigen Prediat in bem Sange feiner Betrachs tungen vom geftrigen Abende und von biefem Morgen zu bleiben. Der vollftanbige Anblid bes Sonnenaufaquaes, ber ibm fo unvermuthet aes morben ; bie Bewegung, morin fein gantes Gemath fic befand: bie Rudficht auf ben jungen Mann, ber in ber Beit einer burchareitenben Entideibung fand, und enblich ber Umftand, bas fich fold eine Betrachtung bem Sefte febr bequem anschließe, - fo viel Grunde hatten ihn nicht lange in 3meifel gelaffen, mas er beute gur Bemeinde gu reben babe. Er batte überbieß noch einige Stunden gur Borbereitung, bis ber Bottesbienft anging. Beber, ber bie Meußerlichteiten einer Rede gewiffer Dagen in feiner Bemalt bat. weiß es, wie unbeforgt man um die Ausfahrung und bie aange Geftalt ber Rebe fenn tann, wenn

folche Stimmung uns zu Theit wird. Ware man gewiß, daß uns fo jedes Mahl zur Stunde noch gegeben murbe, was herz und Geift allmächtig bewegt, so ware jede angstliche Borbereitung, welche eigentlich nur auf die ungunftige Stimmung geht, überftuffig.

Gewohnlich wenn ein Pfarrer fich porbereis det, weiß er nicht, für wen er arbeitet, und mel-"des feiner Borte ein aufgebendes Sagmentorn fenn wird. Blaubig gebt er und nimmt bie Saat und freut fie aufe gant, und wenn er gleich nicht weiß, welches Rorn balb grunen und welche Stelle fruchtbar febn merbe, fo traut er boch feinem herrn, bag, weil ber Saame gut and bas Land bearbeitet ift, ber Sag ber Gar: ben nicht fehlen werde. Und fo thut er, was ber Derr ibm gebeiffen, und ben Erfolg überlaßt er Ihm. Aber es aibr auch zuweilen folde Mugen: blide, we man fühtt, fur men man reben merbe, und wo eine perborgene Stimme fagt, mas aufgeben foll. Doch bas find gebeime Erfahrungen. Die nicht mitgetheilt werben, aber bie Freubigs 10 Gledentone. 31 980. ete Mud.

bift bes Amtes mehren sollen. Golde Augens blide murben bem Pfarrer in diesen unvergestlischen Morgenftunden gegeben. Es bebte ein freus dig hoffen burch seine Geele, ats zur Kirche gerkantet wurde. Er zog mit ben haufen ber Gezmeinbeglieber zum hause bes herrn. Die Feper begann.

Rachdem der Festgesang gesungen und das geweinsame Morgengebeth vom Pfarrer gesprochem
war, trat er unter einem Luxen Borbereitungsliede auf den Lehrstuhl. Er kündigte gleich zu
Ansange an, daß, wie er gestern von der Beschafe kunheit des im Gottes Geiste gesührten Ledensgehandelt, er heute die Entstedung desselbem zum Gegenstande seines Bortrages machen wolle. Zes sem dieser zwente Pfingstag der trete großer Testtag des Jahres. Das hatde Jahr, in dem die Geschichte des heisandes, welcher der Gegenzfrand des Glaubens ist, uns ein Fest nach dem andern gebe, seh nun zu Ender, und die solgendehalfte des Jahres seh bestimmt, die Wirkungendes Glaubens im Erben, Leiden und Sterdem zu

lehren. Am funftigen Sonntage werde bas Tris nitatisfeft gefebert, bas ben iconften Uebergang: su diefer zwenten Reibe mache, indem es an bie nun gewonnens Bebre von bem breveinigen Gott, die Lehre von der Biedergeburt anknupft. turlich muffe erft ber Menfch felbft aut werben. ebe er aute Berte thun tonne. Aber biefes Eris nitatief.ft gehore eigentlich noch zum Pfinaftfefte. wie benn auch ber biblifche Abschnitt für jenes einen Theil bes Befpraches unfers herrn ausmache, pon bem ein anberer Theil fur ben beutis gen Refttag bestimmt fen. Darum wolle er beute von Biebergeburt reben, ba ja bas Reff ber Ofina= ffen bie allnemeine Wiebergeburt ber Menschheit burch ben Beift bes herrn fenere. Er verfprach nun von ben benten Schopfungen gu reben und bas Bert bes herrn in ber unfichtbaren Belt burd bas in der fichtbaren zu erelaren.

Darauf fang bie Gemeinde bas Lieb bes alten ehrwürdigen Sangers:

> Ch' der Schöpfer fprach: "Es werde!" Im Anfang ruhts noch die Erde, 18: \*

Sie lag im Dunfel wuft und teer. Da erschien sein Geist und schwebte, Auf obem Wasser und belebte Die Millionen Keim' umber. Die Erd' im Sternenchor Stieg auf und sang empor, Dir o Bater! Im lichten Strahl Trug Berg und Thal Gewächs und Leben obne Zahl!

Der Pfarrer verlas nun die erften Blatter ber heiligen Schrift, welche uns die Schöpfung der Welt erzählen. In wenigen träftigen 3k. gen schieberte er ben Sonnenaufgang. Er zeigte, wie die fieben einzeinen Gruppen von Erscheit nungen uns die fieben Tagewerte ber Schöpfung vor dem Auge vorüberführen und pries die Inade und Welsheit des herrn, die auch den spätern Geschlechtern das Andenten an seine erfte große That in der Zeit erhält und an jedem Morgen uns das Gedächtniß seiner Schöpfung erneuet.

Go ift die fichtbare Welt geschaffen, fuhr er fort und auf ahnliche Woise erschafft sein Geist auch bas unsichtbare, ewige Leben in unserer Geele. Wie dort himmel und Erbe schon geschaffen waren, aber die Erde wuste und leer ba lag, nur umschwebt vom Geiste des herrn; so ist auch das herz schon da; auch das neue Les den in der Gerechtigkeit vor Gott, welche Christus erworden, aber das herz liegt wuste und beer, und nur Gottes Geist schwebt barüber und demegt es.

Sterauf zeigte er, wie zum erften Tagewerk ber Gnade es Licht werde im Bergen, eine tiefe Sehnsucht im Innern herumziehe, das Berlam gen nach einem ewigen und volltommenen Leben uns die Nacht des Zeitlichen offenbare, und Ein Strahl des Lichtes nach dem andern sich durch unser Semuth verdreite und jene dämmernde und tagende Stimmung hervordringe, die den Grund zu dem ganzen kunftigen Werke lege-Im zweiten Tagewerke strahle uns der himmet entgegen, man ahne eine volltommene Welt:

man fuble, wie erhaben bas Befet bes weren fen ; bas Morgenroth ber Berbeiffungen Sottes gebe uns auf, und in feliger Rreube moche man fic anbeifchia bas Geboth bes derrn fo vollfion: big, wie Er feibft es es begebrt, in biefer unvolls 'Lommnen Belt zu erfüllen. Aber bann ichwinben im britren bie Rebel, bie uber ber Erbe lie. gen, unfer Berg mit feinen Riefen und boben fommt and Licht, ber fuhne Muth wirb gebros den, ber faliche Ariebe gerffort, und man fiebt mobl ein , baß fold ein fehlfam Bers bas Gefes bes berrn nicht erfullen tonne. Dann, nach fol den Borbereitungen gebet uns bie Conne ber Berechtigfeit und in Chrifto volles Licht, gent. genber Troft und fichere Doffnung auf. Ren ift bie Bebnindt geftillt, bas Berlangen erfüllt und in einem unendlichen Begenftanbe fühlt ber Trieb gu unendlicher Liebe fich befriedigt. In Chrifto ift uns bas emige Leben gewiß, anfchaulich unb faflich geworben, und feit er fich ben Beg, die Babrheit und bas Leben genannt, ift es nicht mehr möglich, ben Gebanten an eine gottliche Belt får Sowarmeren ju halten. Das ift bas

vierte Tagewert. Rur im Glauben an den Ranmen des eingebornen Sohnes ift uns der hims mel belebt, und wir schauen ihn erfüllt mit göttlicher Gnade und Erbarmung. Das Leben sent fentt fich darauf ins. Semuth und erneuert es, ein reines herz und ein gewissen Seift wird und zu Theil und an den Souren und Werten des Lebens tann es nicht sehlen. Dann am siebens ten Tage, dem beiligen Sabbath empfindest Du den seligen Frieden des herzens, Bergebung der Sande und die Bersicherung der göttlichen Snade.

Die gange Gemeinde schien nur Ein Dhr gu fenn. Der Pfarrer hielt einen Augenblick inne, in fimmem Erftaunen die Wege bes herrn ans zubethen. Dann sagte er:

Das Licht und bas Leben, mit Einem Borte ber Zag tommt vom himmel berab. Buerft erbellt und belebt es ben Simmel, bann bie Erbe. Die Bewohner der Erbe follen nur nicht gurud treten und fich ibm entziehen, bann werben fie befchienen von feinen Strablen, und fie leben Stoblich in Licht und Rarme. Die Gebe feibit foll nur bem Buce ber Sonne folgen und ibr fichjumenben, fo ift es Sag an fo vielen Geiten. als fie ber Sonne entgegen febrt. Aber alle fie: ben Zagewerte besieben fich vormants und rude marta auf bie Ericheinung: ber Sonne, - im Reiche bes Geiftes auf unfern Geren Jefum Chris ftum. Er ift in jebem Cinne Deines Briftes Conne, und baft Du Licht, fo ift est fein: Licht. Un feiner Weisheit erfennft Du Deine Thorbeits an feiner Berechtigfeit Deine Ungerechtigfeit, an: Lines Beiffes Babe Deint Shulb, und am finer. Beligfeit Deine Unfeligfeit. Aber jebes Befaht Deines, Elendes werbe ein Lobgefang feines Gnabe. Auf jebe Racht folge ein Morgen. Die Sonne gebe Dir immer von neuem auf. Enblich tomme ein Lag, ber nie untergebt, und an ibmmogeft Du. nichte in Dir gewahren ale bie Bonne der Berfohnung, ben Frieden ber Reibte. tertigung und ben Lohn ber Gnabe.

## Die Gemeinde fang bas alte Loblieb:

Bont fagen wir alle,
Gott, unferm heren Chrifto,

Per uns mit feinem Bort hat erleuchtet
Und uns erlofet mit feinem Blute, u. f. w.

Es war unter ber Rede eine ftille Anbacht in der Kirche gewesen. Der Pfarrer seibst war gerührt und gehoben, wie noch nie an einem Pfingstfeste. Er fühlte aufs innigste, daß es das. Fest der Geistlichen, oder vielmehr einer geistztichen Gemeinde und eines priesterlichen Bollessey. Der Lobgesang am Schlusse, tonte mit seinen erhabenen Gebanten und Riangen in seines Geele unaufhörlich nach, als er die Kirche verließ.

Bor bem Pfarrhause trut ber junge Mann zu ihm. Ein firahlendes Licht lauchtete aus seinen Kugen; in seinem Gesichte lag ein gottlicher Friede und sein ganges Besen war wie in Bonne getaucht. Schöner hatte ihn ber Pfarrer nie gestehen. Er bath ihr, ins haus zu treten Der

Jüngling verweigerte es. Er fprach tein Bort. Aber er fabe den Pfarrer an mit leuchtenden Augen, brudte ibm ble hand und entfernte fich fcnell.

## 多it 緊 i n a z l l f f e n z z,

Ein geliebter Amtebruder hattf uns gu einem Rinderfefte eingelaben, bas in feiner Gemeinde am Zage Michaelis gefevert gu werben pflegfe.

Wer es auch nur in einer Sefellicaft eine pfunden hat, wie wohl es thut, wenn man ans haltend geredet, nun zu schweigen und zu horen, ber hat Achuliches von dem erfahren, was einem Pfarrer begegnet, wenn er in einer fremden Ses meinde fich unter bie Juhörer mischen und die Wort bes Lebens aus bem Munde eines Amtsebruders vernehmen kann. Ich meyne nicht zur viel zu sagen, wenn ich behaupte, daß gewöhnlich, wie kein aufmerk'amerer, so auch kein hankbarerer Juhörer in ber Kirche sein, als ein fremder Pfaxerer, ber im vollen Sinne ats Gast sich behm Gestor des göttlichen Wortes eingefunden. Darumbatte ich mit Freuden diese Einladung anges nommen.

Des Morgens hatten wir, de Pfarrfrau im Baufe, ich in ber Gemeinde zwiefachen Fleiß ansgewendet, die Rachmittagsftunden fren zu geswinnen. Gleich nach Mittage nahm fie ihren Abolf an die Sand, von dem fie wunschte, daß ex frühe die Lirchlichen Feste lieb gewinnen möchte. Ich ergriff meinen hirtenstab und so begaben wir uns auf den Weg.

Der Tag. war Beiter und tleblich. 3war geigte icon bier und ba ein Baum bas verwelfte Banbs aber bie balb rothen, balb gelben, balb braunen Blatter ichienen pur auf bem noch grav-

men Grunde ber Balbung wie neue Blutben gu wrangen. Die Sonnenftrablen, bie noch belebend auf die Erbe fielen, brachen fich nirgent in iener bidin Rebelluft, wodurch bas Berbfilicht feine eigenthumitie . rubrende Rarbung erhalt. Die Buft zeigte fattaber fonft um Dichaelis gemobne liden Spannung und Abtublung jene frifde Barme, bie une im Rrablinge fo jugentlich ans reat. Diele nuffallenbe Eridjeinung, wie an manchen Tagen eine Sabrezeit faft gang aus ib. rer Beife berauftritt und in eine andere binaber fpielt, ift aud oft in ten ubrigen Jahresgeiten gu bemerten. Bie oft gibt es Mage im-Binter, an benen une gang fommerlich ju Duthe wird, und wer ift nicht ichon im Frahlinge überrafcht worten burd bas mabibaft berbitliche Bes prage eines Tages. Es fcheint auch bierin eine perborgene Beisbeit ber ewigen Liebe fich offens baren su mollen, bie ber froten Beit ben Ernft bes Berbftes und Bintege und ber buftein, traurigen ben Troft bes tenges unb Sommers recht nahe bringen will. Der heutige Sag tonnte ein lengartiger Befttag beiffeb.



Indem wir, den hügel hinanwandelnd, uns diese Bemerkungen mittheilten, wandte die Pfarrfrau sie auf das bevorstehende Fest an, und meinste, der Amtsbruder habe mehr von Stad, als von Berdienst zu rühmen, daß an diesem Kindersseste die Ratur ihn durch einen Rudschritt in ten Lenz begünstige, denn ein Rindersest eigene sich doch nicht für den Serbst, sondern für, dem Frühling und wie er es denn wohl habe anfangen wollen, wenn eben ein rechter herbstag einz gefallen wäre, die Kinder in bem alten schnen Bilde die Blumen im Garten des herrn zu gennen?

Darin wurden wir balb einig, bag ein Frugelingstag im herbfte boch mehr werth fen, ale im Benge; aber die Pfarrfrau bestand darauf, bag das nur als eine Gunft angefeben werdem könne, die vielleicht in vielen Jahren sich nicht wiederhole, und was benn ein Kinderfest an einem buftern, neblichten Gerbstrage fen?

Schen , teines for greignet gum Rinderfefte, ale

Das Michaetisfest. Es fep bas Fest ber Engel und von ihnen konne man in der ganzen Mensche beit nur die Rinder zu Bilbern nehmen, wie sie denn auch von jeber burch die Kunstler in Sestalt himmlischer Rinder bargestellt worden, und überdies rede von den benden kirchlichen Abichnitzten aus der heiligen Schrift, die für bieses Fest-bestimmt sind, der eine von Engeln und der ans dere von Kindern.

Aber bagegen fand es bie Pfarrfrau nun felbft auffallend, bas die Bater der Kirche dies Foft in bem Berbft verlegt batten.

Last fich ein folder Segenfat nicht fast ben allen Festen bemerken? fuhr ich fort. Sollte nicht aus bemsetbigen Grunde bas Fest det Ene get und Kinder in den Herbst fallen, aus dem tie Weihnachten in den Winter und Charfreye bag in den Frühling? Das Reich der Gnade fteht im umgekehrten Berhältniß, zu dem der Natur. Das sollte seibst in der Stellung der Festage schliche werden,, und se fevert man die fröhliche

Seburt bes Beilandes in der Zeit der Abgestoribenheit der Ratur, seinen Zod in den Tagen der wiederaussebenden Schöpfung und das Fest der Kindheit im Alter des Jahres. Es ist durche aus im Geiste des Shristenthums, ein Kindersest im herbste zu fevern, damit die kindliche Freude auf dem Ernste des Alters ruhe, und der Ernst der Erwachsenen in der Fröhlichkeit der Kinder eine Weisung nach dem Frieden empfanze, der jedes Alter mit den Gaben der Kindheit aussschillichte.

Jest verfiehe ich auch biefen fettlamen herbste tag, ermiderte die Pfarrfrau. Er ift eine Stimme Bicfer Wahrheit mitten in der Natur selbst. Es tst boch eine wunterbare, unbegreislich tiese Liebe, die diese Welt schuf! Sie hat die Sinnbilder des geistlichen Lebens, das sie ereuert und unmittelz dar schaft, in diese schone Schöpfung niedergez tegt. Und durch die sonderbarsten Erschelnungen ruft sie uns aus den Schranken dieser Welt heraus; durch Widersprüche, die sie scheindar dutsehen läßt, durch einen Frühlingstag zur

Serbfigeit, last fie uns eine hobere Ginheit errathen, und wie wir auf fie nur rathen, ift fie uns fcon gezoben.

٠,

Run erft genoffen wir ben iconen Gerbittag in feiner gangen Bieblichfeit, als uns fein bobe: res Berftanbnig aufgegangen war. 3m füßeften Gefühle ber Schonbeit ber Ratur empfinbet bie Beele eine fdmergliche gade, wenn fie nur an ihrer Beftalt verweilen fann und ihren bobern Sinn nicht verfiebt. Darum tann man wohl faden, bağ nur in ber Beit bes Chriftenthums, feit ber herr ber Ratur fichtbar in ibr gewandett und gelitten, ibre Berrlidifeit recht empfunben morben und baf wir nur in bem Grabe eines. mabrhaft erquidenben Befahls von ihrer Coonbeit fabig find, ale une Chrifti Beift gefchenet ift. Dem Ginne ber Bett ift bie Schöpfung eine buntle, nach ftarren Gefesen geregelte Maffe, bie bochftens nur burch ein jufalliges Spiel biefe ober iene Schonbeit unvolltommen genug gum Borfdein treten last. Bie gang anbers, wenn ber Glaubige fie als Gabe ber emigen Liebe, als 11 Blodentone, ar Sh. ate Mng.

Schauplat ihrer Bunder und als Spiegel feines eigenen, geiftlichen Lebens erkennt und im fichts baren Bilbe bas Rathsel seiner unsichtbaren Bers haltniffe gelbset findet. Das ift ber Kindersun, mit bem man die Schöpfung betrachten soll, wie benn auch dier den Unmundigen die großen Gestelmniffe geoffenbart find.

In diesen Betrachtungen wandelten wir am Abhange bes hügets den schinen Laubgang bin, der sern von der Unruhe der Landstraße doch ihe wen Lauf weit hin beherrscht, und das gange That mit seinem Flusse, seinen Bleichen, seinen Haufern und Anlagen die an die begränzenden Burgwände übersieht. Der kleine Abalf sprang von uns, suchte die Biumen, wie er das gefärdte Laub nannte, und konute kaum die unaussprecktiche Freude seines herzens sa an den Tag gen ben, wie er wünschte. Ihm war es ein rechker Frühlingstag. Aber derin sanden wir noch ein wen neuen Grund für die Stellung des Festes in ter Kunst des kindicken Gemäthes, sich jede Jahrsjelt in einen Archisting zu verwandeln.

Sochftens nur wir Erwachsene bedurfen eines folden herbsttages, wie er heute war. Die Kimber haben immer Frühling, wenn fie ein Feg. haben.

Ad, wie tief ift bes heilanbes Wort: Werebet wie die Rindlein! Sind wir das geworden, so wird und die Natur zu bem, was wir eben bedürfen. Damit wir hobere Kinder werben, muß sie scheinbar ihre Gesehe verlassen, und im herbste uns ihr Kinderantlig zeigen, und sind wir es, dann zeigt sie uns baffelbe auch, wenn fie ihre Gesehe nicht verläßt.

Wir hatten ichon auf bem Gange gum Kins berfefte fo viel von ihm gefevert, bas von allen Seiten bas Gleichartige in uns überftramen konnte.

Wie wir den langen, schonen Laubgang mit ber weiten Aussicht unter ben hoben Baumen weg, burchgingen, klang auf einmahl nahe von einem hause, das unten am Ruse bes hügels ŧ

Rand, ber Gefang zweper bellen Stimmen bem auf. Richtig, geweilen meifterhaft erhoben fic bie Zone, und fdwebten unter bem Raufden bes burdidimmernten blauen Rluffes beraut. Bir ftanben ftill und borten gu. Es murbe mir unbeschreiblich mobl. Es bammerte aleichfam eine alte untergegangene Belt in mir auf. Gin Zon nach bem anbern ichien mir feit langer, ferner Beit befannt. Run tauchten gange Stellen ber Singmeise aus tiefer Bergeffenheit auf. Re mehr und mehr ergos fich eine unbefchreiblich wonnevolle Erinnerung burch mein Gemuth. Meine Geele febnte fich und abnete und rieth. und nur bas mar mir fdmerglich, bag ich oft nabe baran mar, eine gante verlorene Belt von Gefühlen wieberaufinden and fie boch verfehlte. Endlich als bie Beife von neuem angeftimmt wurde, mit bem erften Rlange, fanb ich fie. Gs war ein Befang, ben mein Bater zu fingen liebte, wenn er mich ale fleinen Anaben auf fels nem Shoope wiegte. Ich tann nicht fagen, wie mir murbe bei biefer Entbedung. Das fpatere Leben fiel gleichsam pon mir ab. Die Empfin-

bungen ber kindlichen Sabre tamen in einer Rlard Weit zu mir, wie ich ihrer feit vielen Jahren mir nicht bemuft gewelen. Ein beiliger Schause fuhr burd meine Stieder. Unbefdreiblich milb. Babei fo bingebend) und überhaupt fo beiter und luftig umfing mich meine Rinbeswelt! Die Zbranen famen mir ins Auge. Der Bleine Mooif. mochte fie gefeben baben. Er brangte fich an mid beran, und ftreichelte meine Sand, unvermanbt in mein Muge beraufblidenb. 3ch nabm abas Rind in meine Arme und bruckte es in nas menlofer, gerührter Kreube an mein Bert. Die Mutter wurde unrubig und fragte, was mir übers tomme? - Die gange gulle bet Rindheit! rief ith. Bore nur! Das ift ber Gefang meiner Itgenb! - In einer fleigenben Rubrung, ben Rnaben an meinem Bergen haltenb, borte ich ben Sciana aus und als er icon lange verballt war, bordite ich noch zu, um immer mehr aus bem Meere jugenblicher Erinnerungen gu empfangen. Diefe Augenblide find mir feitbem unvernestid geblieben. Die Mutter fand vor uns und ichien fich au weiben an bem Unblide bes

Baters und Cobnes. Ich reichte fir ben Anasben und jagte: O möchte einst biesen ein Wort, ober Lieb; ober fonft etnat, so an seine Mutter und feinen Bater erinnern, wie mich heute und mobte bann feine Ehrfurcht und Liebe nicht gerninger senn burfen!

Endlich ginger wir weiter. Ich fahlte, das ich heute ein Kinderlest sepern sollte, wie ich noch mie eins gesevert hatte. Der Weg geht am Ende der Gebusche abwärts und läuft über eine Wiese, an deven Ende sich ein schönes Bauernshaus aus den Baumen hervorhebt. Wir waren schon in eine fremde Gemeinde getreten, und das ist ben einem Pfarrer mit demselben Gesühle verbunden, wie ben einer Dausfrau, wenn sie über die Schwelle ihres Dausfrau, wenn sie

Die Fenfterladen an bem Sause waren bens gelegt. Das ift bier zu Cande bas Beiden, baß eine teide im Sause sep. Die Familie, welche bieses wand bewohnte, hatte fruber zu meinen Gemeinde gebort, und war feit einem Jahre bierher gezogen, fie war mir lieb gewesen, unb ich konnte, ba ich einen Todesfall vermuthen mußte, nicht vorübergeben. Es ist eine merk-würdige Wechselwirkung zwischen den Gränzen des Erbens und den Dienern des Worts. Wo-Wenschen geboren werden und sterben, in jedwezdem Sinne; da bedarf man ihrer am meisten, und sie hinwiederum fühlen einen fast unwill-kührtichen Jug dahin, wo Geburt oder Tod vorfällt.

Wir traten in das haus. Am bellen Mitstage genoß es nur halbes Licht. Alle seine Beswohner waren schwarz gekleidet. Als die hauss frau mich sabe, rief sie schlugend mir entgegen: herr Psarrer, ein guter Engel führt Euch zu uns ins haus. Der liebe Gott hat uns unser einziges Kind, das Sohnden, das Ihr vor drey Jahren getaust, genommen. Ach wir müssen nun seyn, wie einer, der seiner Kinder gar bestaubt ist. Sie reichte mir die Pand, beugte weisneh ihr schweres Paupt auf dieselbe nieder und sahe mich dann an mit jenem Blide, in dem eine

teidende Seele neben ihrem gangen Jammer auch ihr ganges Bertrauen ausspricht.

D, bas gestige-Band, bas einen Pfarrer und bie Semeinde verbindet, dauert auch noch innersitich fort, wenn es äußerlich nicht mehr besteht. Ber Ein Mahl zu einer sestlichen Stunde indem Kreise einer Familie Gottes Wort verkundigt hat, der scheint fortun auf eine Phhere, gesteinnisvolle Weise mit ihr zusammen zu hangem und was ihr im Lause der Zeit auch begegnenmag, er fühlt eine ganz besondere und ihniger Theilnahme.

Run trat auch ber trauernde Bater herzu.

Er hieb uns gleichfälls an biesem Trauertage willsommen und bath um ein Wort des Trostes.

Ich ließ es daran nicht sehlen. Wo ist auch mehr Grund zum Troste, als beym Tode eines folden Kindes. Freylich es sind die schönsten Hoffnungen, beren Untergang man bedauert; es ist das Bild eines ganzen Lebens, wie es älterstiche Liebe entwirst, das wor unsern Augen zeweitige Liebe entwirst, das wor unsern Augen zeweitige Liebe entwirst, das wor unsern Augen zeweiten

rinnt; es ift die innigste und tieffe Liebe, die es unter Menschen gidt, die Liebe eines Baters und Mutterherzens, die da leidet. Uber we sieht man klarer, das hienieden nur der Arfung ist und der Arb nicht das Ende des Bussens sein kann ? Wo darf es und gewisser sein, das tas solgende Leden ein seiges seh, als den einem Ainde, dem in der Ausse Gottes Gnade gugesstat, worden und das noch durch keine wissenticke Stade sie verscherze hat? und wo wird bie Liebe sicher kärker sehn als der Tod, als zwissichen sieder kärker sehn als der Tod, als zwissichen frommen Arltern und ihrem unschultigen Linde?

Bie oft baben wie in diefen Tagen von Euch gesprochen, herr Pfarrer, sagte tie Mutster. Als Ihr uns bor dren Jahren das Kind truftet — ach es war einer ber giudlichen Tage, die ich auf dieser Welt gelebt habe! — und seine Taussen, ich und sein Sater und die Uedrigen bethend umberstanden, und Ihr bas Wasser über seine Stirn gosset und ihn trustet im Ramen des Baters und des Sodnes

und bes heiligen Geiftes - o ich babe es nicht pergeffen tonnen! - ba fab er Gud an mit feis nen fleren, blauen Meuglein und lachelte. Da babt 3hr uns eine Rebe gehalten über bas Las deln ber fleinen Rinber und und gelehrt, mas bas im Geiftlichen bebeute. Bie oft babe ich wieder an Gure Buniche und Gebethe, wenn id ibn fpater lacheln fabe und mir bas Berg baben bupfte. Ale bas Rind nun frant murbe, mat es To rubig und gebulbig, bag ich immer weinen mußte, über feine himmlifche Gedulb. Borges ftern Abends faß fein Bater ben ber Biege. Das Rind litt viel, bas fonnte man feben. Es ftredte bie Arme ju feinem Bater aus, als folle ihm Da traten meinem Manne bie ber beifen. Ihranen in bie Mugen, benn er fonnte es nicht. Das Rind wurde wieber ruhig, fchlug bie Mugen auf und - ladelte uns an. Da ichloß es fie wieder, ftredte fich und war tobt. Ich bere Pfarrer, ich fann Gud nicht befdreiben, wie mir armen Beibe war. 3d legte mich über bie Leiche und rief bas Rind und fonnte nicht glaus ben, bag es une wirftich geftorben fen.

Ł

bas ift uns oft in biefen Tagen zum Troft gewefen, baß es fein Leben mit Lächeln begonnen
und auch geendet hat. Des war ein Lächeln,
wie eines Engele! 3hr habt mit Recht davon
geredet bep seiner Taufe, denn sein ganzes Leben war solch ein bimmlisch Lächeln. Run darf
ich doch auch hoffen das Euer Bunsch in Erfüls
lung gebe, und es uns einst mit einem Lächeln,
noch viel himmlischer, wie das irbische, wikkoms
men heissen werde jenseits! Aber seht nur, Frank
Pfarrerin, ob nicht selbst im Sarge auf seinen
Bazen noch ein Lächeln schwebt.

Sie bath uns, mit ihr in die Tobtenkammer zu gehen und bie schone Leiche zu sehen. Wir folgten ihr. Wie ein Bild der Unschuld lag ber hotde Knabe da in seinem kleinen Sarge. Das Angesicht batte nichts Tobtes. Um sein Köpfs den war ein Kranz von Immergrün gelegt, bas Beichen der im Grade nicht sterbenden hoffnung. Die fromm gesalteten händchen lagen auf dem weissen Tobtenkleide und hielten eine unentfals tete Rosinkospe: das Bild der Liebe, die in bem herbste ber Erde nur Anospe Bleibt, aber broben im ewigen Frühling sich entwickeln wirb. In seinen Mienen war tein verstellter Jug. Die unveränderte Gestalt seines Gemathes lag im bem Gesichte und jeden Augenblick meinte men; bas schlummernde Lindlein wolle lächeln in eirnem schönen Araum.

Arauert nicht, lieben Leute, sagte ich, biese tächelnde Leiche sen Euch ein Unterpsand des serligen Levens, das der kleine himmelserde jem seits empfangen. Er hat nur gleichsam einen Blick in die Zeit thun sollen und ist so fort inbas ewige Leben gegangen. Die ewige Liebe hat ihn nicht für die Erde geschaffen; durum hat sie ihn gleich in ihren himmel genommen. Er ist nur zum Besuche ben Euch gewesen, ein theurer Sast auf eine kleine Weite, und hat darauf im die hetmath zurück kehren mussen, als die Tagebes kurzen Besuches zu Enderwaren. Ihr babt ihn hier nur gesehen, damit ihr ihn bort wieder krunet. Ihr habt ihn auf Erden bessesen, damit:

.

habt ifn in Schwechheit, aber in Liebe in diefer Welt pflegen muffen, damit er in einer volls. Lommnern Euer in Liebe gebenke. Darum brauert nicht, und bittet ben heiland, der Guse Lind in Liebe zu fich gezogen, baß er auch Euch immer mehr zu fich ziebe, und verzofs fet nicht, daß einen fröhlichen Geber Gott lieb hat.

Bater und Mutter reichten uns bie hand. Mir munichten ihnen nochmable ben Troft bes Glaubens und verließen in einer eigenen Stimmung bas haus.

Die Pfarrfrau hatte wenig reben tonnen, Weinend hielt fie ihren Abolf felt, der ftumm und gang verlegen auf die Leiche blickte. Me wir nun aus dem haufe waren, und unfern Weg fortletben, fragt er: Mutter, war das Kind todt? Die Mutter nahm ihn in ihre Arme, ein großer Schwerz schien in ihrem herzen zu tams pfen und schluchzend sagte sie mit einem Blicke gen himmel: Des herrn Wille geschehel

Someigend gingen wir neben einander.

Rach einer Weile stel mir es auf, wie sone berbar dieser Besuch mit dem Ainderseste zw sammen falle. Der Frühlingstag im Perdite, Abots Freudigkeit, dann die Erinnerung an die eigene Jugend hatten mich für das Fest, zu bem wir gingen, in eine angemessene, kindliche Seims mung verseht. Aber was uns in jenem Sause begegnet war, schien einen dunkeln Ernst herein zu tragen. Indem ich die Austösung dieses Wisberstreites in einem dritten, höhern Gedanken suche, lag das freundliche Dorf in seiner lieblichen Stille vor uns. Die sestlich gekleiteten. Kindlein eilten auf dem Wege vor uns hin, und nicht lange bauerte es, sa sing das erste Geläut an.

Im Dorfe war alles voll Leben. Die haufen ber Kandleute standen erwartungsvoll 8-35ber Kirche, ber der Schule, auf dem Markts plage. Wis musten unaufdarlich grussem Im Pfarrhaufe trafen wir nach einen andern ifeben Tutifrater mit feine Centie. unt rimiden ben Manuer bal Date Games Gepen in einen Life. Ther et was ficine dest un warinnen. L'ant sweite Gelinge bagant. Bie felgen ben Tfurter in tie Sonte. Die Rinter better fic mir bem gerännigen Santulate, je met unt much ecestret, ert bie Enebet, bent bie Mittheer. in lance Reiben gefielt. Der Thurre butt ben Lindern feinen Genf, unt wie er burd bie Aleiben ging, seichten ihm bie febt liber Sinber fice benbern. Dum brufte er ben niben Coulmeifter Die bant. Der murtige Greit. ber foon tie Biter und Mitter biefer Linber unterwiefen bette, fant mit fichaner Ribenng und einer finblichen Frentinfeit unter bem ausen. ten Gefchiedte, bem er Leboer wer.

Die biefes Jatr eingefegnet woren, wellten noch gerne Rinter bleiben und hatten fich ben Reigen angefoloffen. Auf diefe folgten, um ben Befang vierftimmig zu machen, einige Schulleb: ver aus der Rachbarfchaft mit ihren Gebatfen, Bor bem Schulhaus begann der Gefang. Und



bie wir etwas abffanben, Mangen Gefang und Gelaut in einander, und bildeten eine Tonkunft im großen Style, die frentich auch nur unter frenem himmel in bem großen Gotteshause an ihrer Stelle ift.

Rad bem erften Berfe feste fic ber Bug in Bewegung. Borauf ging ber Schullebrer mit ben Bleinen Rinbern. In ihrer Spige mar bas jungfte, ein blonbes Bodentopfden mit himmel blauen Augen, bas noch geführt werben mußte. Gin glangenbes Band gog fic burch feine Daares: blenbend weiß mar feine Baut, wie fein Unaug, rofenfarben die Bangen, wie bie Schleifen feis nes Rieibes, und eine feltene Difdung von Ernft und Rreundlichkeit lag in feinem Befen. 3mep großere Rinder trugen einen Rorb vor ihm ber, aus bem es ben Beg mit Blumen bestreute, und bann immer wieder in bie Sobe fab, als fuche es ben Simmel. Gein Gang mar unficher, et unterichied fich fichtbar von dem derben Butres ten größerer Rinber und felbft wenn es in ben Bumentarb langte, fchien es eine gemiffe Soen

an den Sag ju legen, die alle Bufchauer ergriff.

Bu benben Seiten hatten fich die Erwachsenen gestellt. Die Kinder zogen singend hindurch. Wo sich das kleine Blumen streuende Kind zeigte, da staunte die Menge, überall hörte man den Ausruf des Wohlgesallens und einige Matter, denen ihre Kinder gestorben, singen ben dem Andlick zu weinen an, denn es war ihnen, als saben sie das Chenbild ihrer verklarten Kleinen.

Bwischen ben | Kleinen und etwas größern Kindern ging ber Pfarrer. Die Consirmanden beschlossen ben Bug. Arefslich stieg der vierstims mige Gesang empor, und erfällte das Dorf und die Gemather. Der Zug ging um die Kirche, dann zum Kirchhof. Wie er an die Stelle kam, wo die Kinder beerdigt werden, öffneten auch die übrigen Kinder ihre hande, in denen jedes einen Strauß von Gräsern und herbstblumen trug und warfen das Opser auf die Gräber ihrer Gespielen. Als sie die ganze Stelle umzer Glodentone. 3x Bd. ate Aug.



gen hatten, bogen fie fich rechts gum Grabftein bes lesten bier verftorbenen Pfarrherrn, ber bie meiften von ihnen noch getauft batte. Gie bins gen an bem Dentiteine einen großen Rrans auf. in bem viele Bergismeinnicht au erfennen maren. Dann ging es in die Rirche. Mus bem frepen. großen Gottesbaufe sog fich ber Gefang in bas. welches mit Menidenbanben gemacht mar. Rir waren voran gegangen und empfingen jenen eis genen Ginbruct eines erft fernen, bann immer naber fommenben endlich laut in die Rirche bereinschallenden Gefanges. Er murbe immer ftar: Berund ftarter, fo wie immer mehrere Blieber bes Buges in ber Rirche anlangten. Drinnen erflangen fcon die leifen, feinen Zone ber Eleinen Rinber, als brauffen noch bie ftartern und grobern ber Erwachfenen in ber Kerne erichalleten. Da fiel bie Orgel ein. Das macht einen Ginbrud, von bem jeber, ber ibn einmal erfahren, gefteben muß, bag es nichts gibt, mas bie Seele in foldem Grabe gum Gottesbienfte vorbereitet und eine fo lebhafte Abnung von feiner Berrlichkeit eine . flost. Es ift, ale goge bie gange Belt, fingend und bethend, in ben beiligen Zempel bes Derrn.

Der Sefang enbete. Die Orgel spielte leise in frepen Ergussen und Wendungen die Singe weise fort. Die Kinder ordneten sich auf dem Chore und die Erwachsenen auf ihren Sien. Dann begann der eigentliche Gottesdienst mit einem Wechselgefange, in dem die Gemeinde also die Kinder anredet:

D liebe Rinder, fend bereit, Mit uns vor Gott gy treten! u. f. m.

Die Rinder antworten in einer andern Sing: weife:

hier find wir, unferm Gott und herrn Bereint ein Lieb ju fingen. u. f. w.

So ging es noch einige Mahl in wechselnben Anreben und Antworten zwischen ber Semeinde und ben Kindern fort. Es war, als wenn ein-12 \* mtergebendes und ein tommenbes Sefdlecht vor Sott ftanben und ein heitiges Gefprach bilbeten von ihrem funftigen Bufammenfenn bort oben.

Der Pfarrer trat vor ben Altar und fprad merft im Allgemeinen, wie foon es fen, bas all: jabrlich ein Reft ber Engel gefevert werbe, und wie es unfrer Beit eben nicht jum guten Beuge nife gereiche, bas biefer Bothen bes Berrn, bies fer feligen Geifter, ausgefandt gum Dienft um berer willen, die ererben follen die Geliafeit. fo febr vergeffen wird. Aber, fubr er fort, bie Bes tractung auf eine andere Seite lentend, ein fole des Reft barf nicht obne befonbere Theilnahme ber Rinber bleiben. Das barf ja icon jebes ans bere firdliche Reft nicht. Sind unfere Rinden bod fo genau in unfer ganges Leben verflochten, bas ein Bater und eine Mutter fich fein Bilb pon ber Butunft in irbifder ober gar bimmlifder Rerne entwerfen fann, indem fie nicht vortome men? Sie find freplich ideinbar die Gerinaern is der Menfabeit. Aber ruht nicht überall da Grose auf bem fdeinbar Geringen und wi

nicht bas gange menfchliche Leben mit allen feis nen Rreuben, Leiben und Sorgen größtentheils pon ber Rinberichaar, ale bie Grunblage von bem Allen getragen? Wenn fich nun biefe Rleis nen fo tief in unfer ganges Dafenn verweben, wie konnten wir ibrer entbebren, wenn fein Gils berblid, ich meine, ein Refttag erfcheint? Rein Reft ift ein inniges, an bem Rinder fehlen, und auch tein allgemeines, ba es ja mehr Rinber als Erwachfene gibt und felbft fein berrliches, ba ja nur Rinder im vollen Ginne bes Bortes ju fenern verfteben. Bir Ermadfenen muffen erft wieder Rinder geworben und wiedergeboren fenn um ju fenern, wie fie fenern. Gebet bas leuchs tenbe Muge, ben warmen frohliden Blid, bie beis tere Behobenheit eines feftlich getleibeten Ring bes, und feine Begierbe fich mitgutheilen und al. les in feine Freude hereingugieben, - bas ift ber rechte geftfinn. Darum finb bansliche gefte fo fon, weil bie Rinber einen fo großen Theil bon thnen ausmachen. Und aus bemfelbigen Grunbe nahm ber herr, unfer Gott, ben ber Anordnie bes Paffah-Beftes für Ifrael fo bestimmte Ra



sicht auf die Kinder. Dies alles hat auch uns veranlast, das frohe Jest, das der Tag Michaes lis herbepführt, an dem wir der Wesen geden, ten, die mehr sind, als wir, besonders mit dens jenigen, und für diejenigen zu sepern, welche nach weltlicher Meinung weniger sind, als wir, die aber der heilige Menschenkenner uns zum Muster ausstellt.

Run trat ber geiftvolle und kindliche Mann unter seine Schässein, ein treuer hirt. Er unsterredete sich mit ihnen über die schöne Seschichte aus dem Leben des herrn, als die Jünger die Mätter ansuhren, die ihre Kinder zu Jesu bracheten, daß er sie anrührete; wie Er unwillig war, da er das sahe und sprach: Last die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solscher ist das Reich Gottes, und wie nun der heilige Kinderfreund sie auf seine Arme nahm, und sie herzte, die hande auf sie legte und sie segnete.

Der Amtsbruber befigt eine außerorbentliche Cabe, fich ju ben Rinbern berabzulaffen und fie



alebann ju fich binaufzuzieben. In ber bollen Berfammlung fprachen bie Rinber mit ber Rrenmuthiafeit, die fie fonft nur im vertraulichen 3mengefprach außern, und es tam manche Untwort an ben Tag, beren tiefer Ginn ben Ermachienen faft zu tief mar. Mus ber gangen Uns terrebung fprach ein fo frommer Ginn ber Des muth und Liebe's es war alles fo ernft und bod fo freundlich, und in ben Rinbern geigte fich eine fo marme Liebe au bem Rinberfreunde, ber im himmel wohnt, bag bie Gemeinbe mit Itras nen in ben Augen guborte und nicht wußte, wie ibr gefchab. Endlich rief ber Pfarrer aus. ben Blick gen bimmel gerichtet: Bater, aus bem Munde ber Unmanbigen und Sauglinge baft Dn Dir Lob zugerichtet! fore in Gnaden ihr Lobe lieb! - Er manbte fich barauf zu ben Rinbern und forderte fie auf, ibr Lieblingelieb ju fingen. Da erhoben fich ihre garten Stimmen und fane gen allein jenes toftliche, unvergesliche Lieb eis' nes ehrwarbigen, Einblichen Mannes, ber es manfete, bamable gelebt ju baben, ale ber dem auf Erben malite, das auch feine Abrane bem

Beilande gebebt hatte. Dieses Lieb führt uns die gange Geschichte vor, wie ber herr die Rindslein segnet. Die Linder begannen:

> Peil und! bes Baters Chenbilb, Das droben herrlich thronet, Pat hier auf Erden hehr und mild Sewandelt und gewohnet! Und seine Hulb und herrlichkeit Umhüllt' ein schlichtes Pilgerkleid.

Mit großer Rührung horte bie Gemeinde ben Gesang und man fühlte es der Bersamm: lung an, daß es einen ungemeinen Eindruck machte. Der Pfarrer stand indes wieder vor dem Altare und nahm das Wort, das nun an die Gemeinde gerichtet war. Er legte ihr ans herz, was der herr von ihr fordere, wenn er gebiethet: Last die Kindlein zu mir kommen! Doch hielt er sich nicht zu lange daben auf, da er oft, wo es die Gelegenheit gab, über diesen Gegenstand sprach. Er verweilte länger ben ben solgenden Worten: Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes

nicht empfanat, als ein Rinblein, ber wirb nicht binein tommen, und folgerte aus benfelben einen Sebanten, ber ale bie Krone aller Betrachtungen an Rinderfeften angefeben merben muß. Seine Darftellung begann ben bem, mas man Unfould ber Rinber nennt. Er pries fie ale et: was überaus Berrliches, aber nachbem ihr bas gebubrende Lob wieberfahren mar, ertlarte er. baß boch biefe außerliche Unfculb noch nicht bie rechte fer. 3m Berbaltnif bes Denfchen gum menfcen fen allerbings bas Rind fculblos, peraliden mit ben Ermachfenen. Mber por Gott fen fein Menich von Ratur ichniblos, und bie allaemeine Gebrechlichfeit fo mobl, als ber Dans gel an volltommner Berechtigfeit, welche allein por Gott gilt, finbet fich ben ben Rinbern, wie ben ben Alten, und benben, ihnen wie uns, thut eine bobere, gottliche Unichulb Roth, bie auch por jenen Tugen besteht, bie ba find wie Feuer-Nammen. Bo fein Gefühl ber Sould mehr im Annern mobnt, bas nicht verflart wird in Gewisheit ber Bergebung, wo ber Beift aus ber Sobe in uns bas bochfte Befen Bater nennt,

und uns bas Beugniß gibt, bag wir feine Rinber find: ba ift ben Altea und Jungen bie rechte Unfdulb, und bie foll, wie ben benen, welche am Anger fpielen, fo auch ben benen, welche graue Saare tragen, ben Berth und reinen, Abel bes Dafenns ausmachen. Bas wir gewöhnlich Unichuld ber Kinder nennen, ift nur bas trbifde Abbild von jener mabren Unichulb, und bamit man benbe ja nicht verwechsele, muffe jene Unloutd untergeben und mit ben Sabren fominben. und einem anbern Abbilbe Plas moden, bem Reuer ber Jugend, und biefes wieber einem ans bern, ber Rraft bes Mannes, und biefes endlich wieber einem anbern, ber Beisheit bes Miters. Alle diese Abbilder find ehrmurdig, in menschlis der Sinfict, aber ihr wahrer Berth wohnt ibe nen nur bann ein, wenn fie in bas, mas fie abbil. ben, vermandelt werben. Db bas geicheben. .tann man bann feben, wenn fie bleiben, benn bas Bottliche vergeht nicht. Die Unschuld ber Rindheit muß fich in Gewißbeit ber Bergebung. ber Jugend Zeuer in Liebe gum herrn, bes Mane nes Rraft in Gewalt bes Glaubens und bes Mb

fo verwandelt in Erlauchtung verwandeln. Bas so verwandelt worden, habe seinen 3wed erreicht und was so umgestaltet ist, das bleibet ewiglich. Ist diese Unschuld wahre Unschuld geworden, so schwindet sie nicht in den versuchungsvollen Jahren des Jünglings, man erblickt sie noch im hers den des Mannes mitten unter den Sorgen des Lebens, und selbst den den Entsagungen des Aleters wohnt, sie in der Brust des Greises. In diesem Sinne könne man von einem wahrhaften Ehristen sagen, er werde nie alt. Das Beste aus der Kindheit hat er bewahrt, und er bleibt in seiner heiligen Unschuld, Liede und Krast immer jung, wenn der Körper auch Meldung genug thut, das seine gute Zeit porüber sep.

hier lentte ber Pfarrer zu bem Worte bes herrn gurud, wovon er ausgegangen und lehrte uns, wie biefe hobere Unichuld bie Folge fen, wenn man bas Reich Gottes empfangt als ein Rindlein, und baf man als ein foldes empfans ge, wenn man in unverftellter Demuth und zweis fellofem Glauben fich zum herrn nabe. Dann ermahnte er uns, die Wehmuth, welche Erwache

fene beym Anblide bes Glüdes ber Kind pfinden, und die Sehnsucht in die Kindh rud, welche die Erinnerung an dieselbe erweckt, doch ja nicht anders zu betrachte einen göttlichen Bug zu dieser höhern Unund barum ihm freudig zu folgen, dami wenn wir es nicht geblieben, als Jüng Männer und Greise doch wieder Kinder w Dazu verhieß er aus dem Munde des hern Bittenden Empfang und den Suchenden liges Finden.

Es wurde ein Schlufgefang gefungen Begen bes Beern gesprochen und bie Rint gen gur Schule gurud.

Die ganze Feper hatte mich erbaut; ab Rebe bem Schluß ergriff mich so mächtig, ich mich taum enthalten konnte, bem Ami ber mitten in bem Buge zu banten. Ich bie Austösung bes Gegensages gefunden, ich auf bem heimwege suchte. Die ganzeische herrlichkeit ber Kindheit war mir zue

bem lengortigen Berfttage, in ben Erinnerungen, welche bas Lieb gewedt, und in ben Spielen meines Sobnes aufgegangen. Aber ich follte ge= lehrt werben, bag fie nicht bleiben tonne und folle, damit bie bobere Berrlichteit ber mabren Unichulb aufgebe, barum murbe ich au ber Rinbelleiche und bem Unblid bes Tobes geführt, ohne beffen geiftliches Gegenbild ja bas neue Les ben poll Unidulb nicht geboren werden fann. 36 fublte mid unaussprechlich felig, baß jene Gegenfate in einem bobern Buftanb gelofet mas ren, und verlor mich im Anftaunen ber Schonbeit und bes Reichthums bes Evangelii, bas nichts Ebles und Schones im Leben will untergeben laffen, fonbern in einem bobern Ginne får immer wiederfchentt, wenn es verloren.

Ben ber Schule fprach ber murbige alte Schule meifter noch einige Borte gu ben Kindern, gu bem Pfarver und der Gemeinde, die bis hierber gefolgt war. Er weinte selbst und die gange Bersammlung weinte mit ihm. Für den Frems den sogar war es ruhrend ju sehen, welch ein

Seift ber Eintracht, ber Liebe und bes Jusams menwirkens von allen Seiten in dieser Gemeinde berricht. Die Rinder tüsten bem ehrwürdigen Greise bie hand, bie Bater und Mütter tamen in großer Bewegung bes herzens zu ihm, der Pfarrer umarmte den ehrwürdigen Greis, und dann nahmen die Aeltern ihre Kindlein ben ber hand und führten fie heim.

Wir begleiteten ben Pfarrer in feine Amtswohnung. Als wir in dem baumreichen hofe ans
gelangt waren, kamen mehrere Manner und
Frauen aus der Semeine, unter denen so garviele bejahrte waren und blieben fern ab stehen,
als wagten sie es nicht, herzuzutreten. Der
Pfarrer ging auf sig zu. Da trat eine alte Mutzter hervor und bath ihren Sectsorger um das
schöne Lied, das die Kinder gesungen; es sen ihr
ins herz gedrungen, sie könne nicht sagen, wie
ihr daben geworden, und den übrigen sen
icht anders zu Muthe gewesen. Der herr
Psarrer möge es ihr doch verschaffen, sie wolke
es in ihren alten Tagen noch lernen, und bei

ber Arbeit singen. Besonbers jene Worte: Ach batt' auch damable ich gelebt, als Er auf Ersten wallte, — hatten sie so erfreut, baß sie dies kiben nicht vergessen können. Diesen Wunsch, habe sie schon oft gehabt, aber nicht gewagt, ihn zu äußern. Run stehe er in dem Liebe so schon und fren ausgebruckt. Sie wolle das Lieb sießig singen, bis sie einst drüben mit Ihm wandeln könne, den sie hienieben mit leiblichen Augen zu sehen, nicht gewürdigt worden. Der Pfarrer freute sich über diese Aeußerungen, und versprach den lieben Leuten, sie noch heute mit einer Abschrift des Liedes zu beschenten.

Unfer geliebter Amtsbruder war noch unversheirathet. Still und einsam lebte er im Pfarts hause. Die Gemeinde war seine Braut, und ihre Kinder waren seine Kinder. Dennoch war für diesen Tag alles so sorgkältig im Sause für viele Gäste angeordnet, als wenn eine Pfarrfrau es' beschickt hatte. Die Nachbarinnen hatten mit' dieser Mühe ihrem theuern Pfarrherrn eine Freusde machen wollen. Der alte Meister mit seinen'

Imtsaenoffen tamen gu uns. Die Gefellichaft mehrte fich und fullte ben großen Sagl bes Sane fes, ber felten, aber bann immer geliebte und . bantbare Bafte umfdließt. Bir festen uns um ben festlich belabenen Tifch, die benben Pfarrfrauen verfaben bas Umt ber Sausfrau, nicht obne einige leife Ocherge aber bes Amtsbrubers Berlaffenheit. Aber bas ftorte ben Ernft bes Bauptgefpraches nicht, ber ein beiterer Ernft mar. Den ehrmurbigen Greis batten wir oben an gefest. Er fprach viel über bie Rinbheit und wie ibm immer jener bobere Ginn, ber in ibeliege, wichtig gewesen. Er muffe betennen, in biefem beiligen Sinne berfelben babe er fur fein Umt die Beibe empfangen, und in bem Umte Rraft und Freudigfeit. Daß ber Pfarrberr ibn heute fo erbaulich bervorgehoben, habe ibn überraicht, aber mahrhaft geftartt. Er begreife nicht, wie man ohne die Richtung, welche bie Lehre pon der bobern Unidulb bem Amte gibt, feiner auf die Dauer frob bleiben tonne.

Das Gesprach wurde allgemeiner. Man tamauf die Art und Beife, wie man in jener Uns ischuld das Biel der Erziehung, so wie ihren Anfang suchen musse, welche Schwierigkeiten sich
daben ergeben und wie keiner ein christlicher
kehrer und Bater sehn kann, der nicht selbst diese
Unschuld beside. Um zu solcher Unschuld zu erziehen, und um solche Unschuldige zu kehandeln,
musse man ichlechterbings selbst in solchem Sins
ne unschutdig senn. Dadurch kam man auf die Berbindung der Schule mit den Kirche zu reden
und einer der anwesenden Geistlichen meinte,
Jelbst eine Taufrede könnte nicht senn, was sie Jenn solle, wenn dem Geistlichen diese höhere Umschuld mangelt.

Ich habe die Schwachtett, mit vorzäglicher Bortiebe biefen Theil der Amtsführung zu bestrachten, und hielt das Gesprach auf diesem Puntte fest. Wir fanden in einer Tausgeseussichaft die vertraulichste unter allen tirchlichen Bersammlungen. Das Kind, die Mutter, der Baster, die Erofältern, die nächsten Berwandten und Freunde sind zusammen; aus den Gesprächen über das, was der herr aus neue gethan an dieser Giodentone. 3r Bb. 2te Aus.

Ramilie, erhebt fich ber Pfarrer und benust biefen ober ienen Umftanb. um eine ernfte Betrachtung anguftellen, bag bie Bemutber gu ber Reper bes Saframentes porbereitet merden. Balb lachelt ber Taufling und es wirb von ber Freude geres bet, bie mit bem Rrieben ber Unfchulb verenupft ift. Bald weint ein anderer und man fucht die ties fere Bebeutung biefer Beobachtung auf. Rest bemertt ein Enmefenber, wie bes Rintes erfewillführliche Bewegung ein hinmenden bes Muges jum Bichte ift und es wird gehanbeit ven ber Sehnsucht nach Licht, die unserer Seele eine wohnen foll. Dann fprechen bie Krauen von bem genauen Bande gwifden Mutter und Rind , mors: nach bas Rind bie Rabe ter Mutter fo gern mit ber bequemen Biege vertaufcht und bas giebt Beranlaffung von ber Gebnfuct nach Barme und Liebe zu reben. Run fpielen bie altern Rins ber ju ben Sufen bes Batere und man finbet, bağ bie Unhanglidfeit an die Mutter, Rachahs mung bes Baters bie benben Grundfrafte in ber Entwickelung bes Rinbes ausmachen und fich bers nach im Glauben an Chriftum und in Rachfolae.

Christi umbilden sollen. So zeigt es sich bev biesen Selegenheiten von unzähligen Selten, wie es des herrn Wille ist, daß die Erlösung erk' menschlich gelernt werden musse, ehe sie göttlich empfangen wird und alle solche Reden, wie sie unmittelbar dem Leben und der Gegenwart entsspringen, klaren über diese heilige Regel auf, und enden in jenem großen Sedanten von der Unschuld in Christo, die der Ersolg wie der Ansfang der Erziehung und die Kraft der Aussach zung seyn soll.

Feber erzählte aus seinem eigenen Leben die Geschichte seiner Tausseite. So kam der Abend berben. Die Frauen trieben zum Ausbruch. Es ist kein Wunder, daß unser Gespräch nur über Ginen Gegenkand sich verbreitet hat, sagte der ehrwürdige Schulmeister, als er ausstand, ich siehe, wir haben hier das köstliche Gemälbe von Iesu wie er die Kindlein segnet, neben uns hangen. Der Pfarrer, ein Freund der Kunst, hatte das tressliche Stüd erst in den letten Aagen erhalten. Er hatte uns zur Erhöhung des

Sefes damit überraschen wollen, aber es mer bas Gespräch gleich so lebhaft geworden, taß er es nicht hatte unterbrechen mögen. Wir sahen es und bewunderten die Gabe, mit Pinsel und Farbe so hohe Gedanken sichtbar darstellen zu können. Alles sprach in diesem Bilbe: Werdet wie die Kindlein! Wir sanden es sehr angemessen, daß dieß Bild zulest vorgekommen, nach dem sein Gedanke von allen Seiten in die Rede gezogen war, damit des Bildes Eindruck, durch keine spaken Gesmüthe das Andenken an dieß schone Kindersest hewahren könne.

Abolf hatte fich früher bem Juge zugesellt und war ben den Kindern geblieben. Icht mar er mit ihnen im Pfarrhofe. Die Mutter rief ihn und schnell zu gehorchen gewöhnt, verließ er seine Gespielen und wußte der Mutter nicht gesnug von den guten Kindern zu erzählen. Sie nahm ihn ben der Hand und wir gingen im Abendrothe heim.

All wir ben bem haufe, das aus ben Bausmen bervorblickt, anlangten, saben wir vor uns bie Leiche des lächelnden Knaben wegtragen, und eine große Menge von Freunden die trauernden Aeltern zum Grabe begleiten.

Siudlide Teltern, rief ber Bater, gludlich mitten in Guerm Schmerze! Guer Sohn ift inzweisacher Unfculb beimgegangen.

## Der Thomastag.

Es gibt guweilen Bintertage, bie beffimmt gut fenn icheinen, außerlich und innerlich ben Jammer biefes armen Lebens auf Erben abzubilben.

Gin folder Tag fam mir heute. Sott Cob, bağ er der furzefte bes Jahres war.

In ber langen Racht hatte tein Stern geichienen. Spat wich die bide Finfternis. Matt war bas Licht bes Tages. Es ficien einige Schneefloden, aber fie zerfloffen in dem Augen; blide, wo fie die Erde berührten. Seit mehrern Tagen hatte es gethaut. Sier und da lag altes, braunes Gis. Die Luft war nicht kalt, aber nas.

Die vorbergebenden Tage hatte ich größten: theils unter Armen und Aranten zubringen musfen. Die Rlagetone der ersten schwebten noch um mein Ohr und bei demjenigen unter den Aran: Ten, ben dem ich gestern Abend zulest gewesen, chatte ich nichts als den Andlick einer trostlos unentschiedenen Geele geholt.

Ich war mit forperlichem Schmerzgefühl aufgesiffanden. In meinem Innern war es nicht besser bestellt. Es haftete eine lästige Trägbeit in meisem Derzen. In meinem Geiste sehlte Klarheit und Leben. In mir, außer mir war es obe und buntel. Der Glaube war nicht erstorben, aber es sehlte ihm alle Freudigkeit. Das Grafühl bes geistlichen Glendes schien allein mein ganzes Gemüch auszufüllen.

St war nicht mehr frühe; boch mußte noch auf ber Bucherfinbe ein Licht brennen. Feuchte Rebel lagen auf dem Thale. In den Fengern milelte ber Regen.

Du klang bas erfte Gelant bes Sonntags. Die bekannten Kone wedten alte, liebe Erinnes rungen; aber sie bienten nur, wie Blige, bie-Dunkelheit, in der ich mich befand, recht sichtbargu machen. Ich ergriff dus Wort Gottes. Ich schlug auf und unwillführlich traf mein Blickauf den Pfalm, in dem die Berheifung gegebenwird: dem Gerechten muß das Licht immer wiesder aufgehen und Frende den frommen herzen, nachdem es vorber heißt: Wolken und Dunkel: fud um den herrn bert:

Das war ein rechtes Wort bes Troftes fåtmeine leibende Seele. Ich tielt mich an ihm fest. Ich nahm es auf als eine Gottes Sabe. Ich verlor mich in ihm und vergaß, was mich ven innen und von angen brüdte. Ich ließ es nicht, bis ich gefegnet war und ich murbe es. So getröffet, beschloß ich über biefes toftliche Wort zu predigen, und es lehrend, selber immer mehr von ihm zu lernen.

Das zwente Gelaut scholl bumpf über die Stadt hin. Die Straßen waren leer; die Kirche nicht voll. Doch war es auch nicht still in ihr, was sonft wohl kleinere Bersammlungen um so erbaulicher macht. Die der Witterung zum Troß bes herrn hauß gesucht hatten, — wann sollte man es mehr suchen, als an solchen Tagen? — waren zum Theil erkültet. Es schien auch bier, als solle Gottes Wort allein der Menschen Seele exheben.

Der Gottesbienft begann mit bem Gefange:

Kommst bu, kommst bu, Lidt der heiden? Ja, du kommst und saumest nicht, Weil du weißt, was uns gebricht, D bu farker Erost im Leiden! u. f. w.

Unterbef hatte fich alles mehr geordnet in der Berfammlung, und ich begann ben Bortrad mit ber Bemertung, bag ba wir in bem nun balb abgelaufenen Sabre an mandem froben unb traurigen Tage une vor bem herrn verfammett gefeben, jest bie Bemeinte an bem turgeften Tage bes Jahres gufammen gefommen fen. Er falle bieß Dabl, wie nicht immer, auf einen Sonntag , und barum icheine es angemeffen , ibn gum Gegenstande unferer Betrachtung gu mas den, und feine bebere Bedeutung aufzufuchen. Die Beiben haben biefelbe ichon geahnet, inbem fle einige Tage nachber bas Feft ber flegenden, wieber fleigenden Sonne gefenert; aber unfre driftlichen Bater haben fle flarer aufgefaßt, ins bem fie biefen Sag bem Undenten bes Apoftels gewidmet, ber uns besonders wichtig ift burd bas Wort, bas ber herr ju ihm gerebet: Selig find, die nicht feben und boch glauben.

Richt feben und boch glauben! fuhr ich fort, bas ift es, was uns ber kurzeste Tag predigt. Aber was sollen wir bann glauben? Run las ich bie Morte ber Berbeiffung aus bem Dfalm und erflarte, bas wir fie jum Grunde unfere Rache benfens legen wollten, bamit fie und eine Reuers faute in ber Racht murben. Das Bolf Afrael leitete ber berr bes Tages mit einer Bolfe, bes Rachts mit einem bellen River. Der Zag ift bas Bilb bes irbifden Moblienns. Da ericheint uns bas Ewige, als eine bunfle Bottenfaule, in ber alle herrlichteit der Erde erft aufgeben muß, onb warnt ernft und ftrenge ten Gludlichen, daß er feine poffnung nicht fete auf ben ungemiffen Reichthum, fondern auf den lebenbigen Gott. Die Racht ift ein Bild bes Glenbes auf Erben Da leitet ber Brr fein Bolt mit einer bellen Reverfaule; er ift ten Ungludlichen milb und ges mogen; er ruft die Mabfeligen und Belabenen su fich, auf bag er fie erquide. Go führt ber Berr immer burd Ernft und Liebe, burd Barnung und Troft, und bas ift eben bie Gigenthumlichfeit bes Chriftenthums, bag es ben frengften Ernft und die weichfte Milbe verbindet. Aber biofe fest jene voraus, und in den furgeften Za-

Unterbes batte fich alles mehr geordnet in ber Berfammlung, und ich begann ben Bortrad mit ber Bemertung, bag ba wir in bem nun balb abgelaufenen Jahre an mandem froben unb traurigen Tage uns vor dem herrn versammett gefeben, jest bie Bemeinde an bem turgeften Tage bes Jahres gufammen gefommen fen. Er falle bieg Dahl, wie nicht immer, auf einen Sonntag, und barum icheine es angemeffen, ibn gum Gegenstande unferer Betrachtung gu mas den, und feine bebere Bedeutung aufzufuchen. Die Beiben haben biefelbe fcon geahnet, inbem fle einige Tage nachber bas Feft ber fiegenben, wieber fleigenben Sonne gefenert; aber unfre driftlichen Bater haben fle flarer aufgefaßt, ine bem fie biefen Sag bem Andenten bes Apoftels gewidmet, ber uns befonders wichtig ift burd bas Bort, bas ber herr ju ihm gerebet: Gelig find, die nicht feben und doch glauben.

Richt feben und boch glauben! fuhr ich fort, bas ift es, was uns ber kurgeste Tag predigt. Aber was sollen wir bann glauben? Run las ich

bie Borte ber Berbeiffung aus bem Pfalm und erflarte, bas wir fie jum Grunde unfere Rache bentens legen wollten, damit fie uns eine Reuers faute in ber Racht murben. Das Bott Afraet leitete ber berr bes Zages mit einer Bolfe, bes Rachts mit einem bellen Rouer. Der Zag ift bas Bild bes irbifden Boblfenns. Da erideint une bas Emige, als eine bunfle Bottenfaule, in bet alle herrlichteit der Erde erft aufgeben muß, onb warnt ernft und ftrenge ten Gludlichen, bag er' feine poffnung nicht febe auf ben ungewiffen Reichthum, fondern auf ben lebenbigen Gott. Die Racht ift ein Bild bes Glenbes auf Erben Da leitet ber Ger fein Bolf mit einer bellen Reverfaule; er ift ten Ungludlichen milb und ges mogen; er ruft die Mibfelfaen und Belabenen su fich, auf bag er fie erquide. Go führt ber Berr immer burd Ernft und Liebe, burd Barnung und Troft, und bas ift eben bie Gigenthumlichfeit bes Chriftenthums, bag es ben firengften Ernft und bie weichfte Dilbe perbindet. Aber biofe fest jene voraus, und in ben furgeften Zagen, muß oft ber firenge Ernft ericheinen , bamit bie Milbe befto berrlicher fich binter ibm und. über ibm erbebe. Inbes ift es auffallend, bas bas Evangelium ernft ift .. wo die Welt uns las chelt, und lieblich, wo fie une berbe behandelt: Doch barin befieht ja eben ber Eroft und bie' Maft bes Cpangelii .. barum eben ift uns ein Chriffus fo nothwendig und theuer, bas in ibm und eine Bett acaeben wird, die ber, in welchen wir und von Ratur befinden, gerade entgegen acfest ift. Neme ift eine emige, biefe eine geits liche: iene polltommen, biefe unvolltommen, iene felig, biefe etend. Deil benbe fich entgegen ftes: ben, fo aibt es beareiflich eine zwiefache Art von: Menfchen. Ginige leben nur in biefer Welt bier unten, andere aber eigentlich mit ihrem Bergen: und Sinne in ber boberen. Diefe find es, bie in. Chrifto gerecht vor Gott geworden, und ibnen muß bas Bicht immer wieber aufgeben unb Freube. ben frommen Bergen. Inbem fie bienieben ben: Lockungen und ben Berfolgungen ber Belt ausgefest find , und bie machtigfte Welt gar in fic. felbft berumtragen., ba tann es nicht fehlen. bağ wie Licht, fo Freude bes Glaubens bem armed bergen wohl einmal unterzugehen scheinet in bem treuen, frommen Gemuthe, aber bende gehen toch wieder auf, benn ber Glaube selbst geht nicht unter, wenn auch sein Licht für ben Berstand und seine Freudigkeit fürs herz.

Indem ich biefe Bebanten, welche bier frens lid nur febr furt angebeutet merben, portrug, mochte ich bem gegenwartigen Befühl feinen Baum anlegen, und nach allem, was ber Predigt porheraegangen, mar ich in ber Rabiafeit und in ber Gebnfucht, bie Erfahrungen uber biefe Bahrheiten eben nicht turz und targlich bargus ftellen. Aber wenn ein irbifder Schmerz oft ftarter und gerruttenb wirb, wenn man ibn ausfpricht und nicht felten eine gerftorenbe Gewalt auf bas Gemuth empfangt, fo ift es imit bem beiligen Schmerze gang anderer Art. Go wie man ihn im flaren Gebanten auffaßt, und in Borten vor bas glaubige Gemuth binftellt, bes balt er freplich feine gerftorenbe Kraft, aber er richtet lie nun gegen fich felbft. Wenn man in

dunkeln Sunden sich einmal solch einen Shat nennen können: so ist er schnell hi Wie ich meinen Justand dargelegt, und das trauen auf die Wahrhaftigkeit der got Berheissung bekannt hatte: da war mir schon wirklich Licht und Freude wieder aufgen. Das fühlte ich, und fand mich dadurt gesordert, in den Beobachtungen, die man a kürzesten Tage macht, kindlich die heitige i heit zu erklären und zu verkündigen.

Wir begannen mit ben erften und allge ften. Der Thomastag ift ben uns ein Tal bem es sechszehn Stunden finster und nur Stunden hell ist. Wenn einmal die Zeil über ist, wo Tag und Nacht gleich lang dann geht es ohne Aufhören tiefer in die hinadz die Macht der Finsterniß wächset Fluren verlieren ihre gewöhnliche Farbe Wälder werden braun und schwarz; der wel überzieht sich mit Wolken, und immer finkt die Sonne, immer långer weilt bie Nacht, bis endlich heute die Gewalt der Dunkelheit aufs höchste steigt; zwen Drittel füllt die Nacht aus, und nur ein Drittel der Tag. Es ist der fürzeste Tag. Aber bedenke, am kurzesten Tage ist es doch Tag. Das Licht kommt spät, aber es kommt doch. Es weilt nicht sehr lange, aber es ist doch da, und es sind acht Stunden, nicht Ausgendlicke, sondern Stunden und acht Stunden, da es Tag ist am kurzesten Tage. Frensich muß man wachen, um es zu sehen. Wir erheben uns aus dem Schlase, dieweil es noch Nacht ist, aber wir vertrauen, das der Tag kommt, darum sies hen wir auf, und alsbald erblicken wir seinen Tusgang.

Siehe, so ist es auch mit Deinem Seifte. Wache auf, ber bu schläfft, und stehe auf von ben Aodten, so wird dich Christus erleuchten. Das ist frenlich eine lange Nacht, wenn du ends lich die Ueberzeugung gewinnest, wie alles eitel ist unter dem Monde und dein Seift selbst der bas erkennt, sundhaft. Aben stehe nur auf von

ben Tobten, warte ber Stunde, trane ber Bert heiffung bes herrn. Dich wird Chriftus erleuchsten. Fürchte nicht und glaube nur. Du wirkt gerecht werden in ihm und bas Licht wird bir aufgehen und bie Freude bem frommen herzen.

Der Thomastag ift ein Festing bes Glambens.

Wir gingen zu einer anbern Beobachtung über. Es ist zwar hell am fürzesten Tage, aver bie Some läßt sich felten sehen und wenn sie sich sehen läßt, doch so kurz und matt. Wir fragten nach dem Grunde. Es ziemte sich nicht, in Erzörterungen einzugehen, die der Wissenschaft anzgehören, und es wurde nur die Hauptsache angesführt, welche die Untersuchungen der Sterntunzbigen herausbracht. Wenn der kürzeste Tag erzicheint, sind wir der Sonne am nächsten. Im ganzen Jahre sind wir ihr so nabe nicht, als an eiesem Tage. Wer unsere Stellung gegen sie ift

von der Art, daß ihre Strahlen nur fchief auf unfre Gegend fallen tonnen und barum nur matt und febr turge Beit fcheinen.

Siebe , gerabe fo verhalt es fich auch , wenn bein Berg ben furgeften Dag bat. - Die Rinder Rorab fingen : "Gott ber berr ift Conne!" Unb biefe ewige Sonne ift bir auch am nachften, wenn bu leibeft. 3m Leiben ift feine Liebe eine vers bullte, aber eine um fo großere Liebe. Gine gart= tide Mutter ift ja nie gartlicher, als wenn fie ftraft. Und bu weißt ja, bag bu nur fo viel Ewiges empfangen tannft, ale bu bem Beitlichen entfageft, bas die Gnabe fo viel in bir madfet. als bu in bir felbft abnimmft, und mit Ginem Borte nur fo viel der Berr bein Gott, bas beißt, bein Gins und Miles ift, als bu aufboreft, es bic felber zu fenn. Aber bas weißt bu auch, bag es ein fdmerglich Leiben ift, fich felbft vom Thron berabzufeben, bamit ein anberer binauffteige, und bu wirft auch erfahren, bag has nicht leichter ge-Schieht als wenn bu eben leibeft. Dber foll ich jagen, wie ich lieber mochte, fiehe, im Glenbe if Giedentone, st Bb. ete Mufi.

bie emige Liebe far bich zu groß, bu tonnteft fie in bem Augenblicke nicht faffen, wie fie bich liebt, und umfangt und fucht, fie ift bann uber bas Maag beiner Empfanglichfeit bir gewogen . benn. fie ift ja eine unenbliche. Da hat fie bann Dit= feid mit bir, und iconet beiner Schwachbeit und bullt fic in Rreus und Schmert und fammt bir in diefer Rnechtsgestatt por bein Berg. benn fotannft bu fie ertennen. Aber bas fiebft bu ja mob!... bu befummertes und Leibe tragenbes Derg, bir ift fie alebann am nachften und preifet bich felia. Bir haben ein Spruchwort, bas eben bies fant: Wo die Roth am großten ift, ba ift ber Berr am nadften. Und Gottes Wort faat es noch deutlis der. Die ber berr lib bat, gudtiget er. Rur leiber, wir erfennen bas nicht. Daffetbe-Loos theilen mit ber Mutter Erbe, bie Mens fchen, ihre Rinder. Go lange wir noch Staub= geborne, Rinber ber Beit und nichts weiter finb. ftellen wir und in eine ichiefe Lage gegen bie emige Sonne ber Gerechtigfeit und wenn fie uns am nadffem ift, fegen wir une in ein foldes Ber-Baltnis zu ihr. bas thre: Strahlen nur matt: unb:

furze Zeit uns berühren. Ad, bas hangt uns felbst später noch an, wenn wir auch mehr find, als Staubgeborne. Wenn wir schon Ainder Gotstes geworden, bann noch erkennen wir gewöhnstich an dem kurzesten Tage nicht, daß die Sonne uns gerade am nächsten ist, und wir stellen uns ihr schief gegenüber. Aber wir wollen es erkensnen, und wenn wir es erkennen, wie der herr uns so unsäglich zuerst geliebt, ihn wieder lieben, und diese Liebe ist die Frucht der Ersahrung, daß dem Gerechten das Licht immer wieder ausgeht und die Freude dem frommen herzen.

Der Thomastag ift ein Fefttag ber Liebe,

Bir Tamen schunn auf eine fernere Beobachstung. Im türzeften Lage wendet es fich und bie Lage nehmen wieber zu. Das Biel der fortsschreiben Macht ber Finfternis ift getommen, und ift erft bie langfie Macht vorüber; so werben alle folgenden Karzer. Bir sind zum Bentepunkt

gelommen und nicht lange bauert es mehr, bann ift ber Rrabling ba und ber Commer folat. Dan fage nicht, bag bennoch erft nach bem fürzeften Rage ber Binter eigentlich amfange, ber ftrengfte Aroft ericheine und ber meifte Schnee falle. Dies fer Umftand ift zwar nicht zu leugnen, aber man fann alliabrlich bemerten, daß er unfere Doffe nung nicht labmt, sondern fie noch bober bebt. Es fcheint auch in ber menfchtiden Ratur gu lies gen, fic burch jebes Sinbernis, bas une aufhale ten will, nur zu nenem Muthe aufgeregt gu fablen, wenn bie Erreichung bes Bieles nur gemiß ift. Ueberbieß ift es ja mit bem Rrublinge nicht anders, als mit dem Binter. Er last fich erft am Simmel feben, und fdwebt bann in milben Buften nach einiger Beit auf bie Erbe berab. Go ift auch ber Binter erft am Simmel, und ziebe fich bann in firengen Rachten auf bie Gebe nies ber. Aber hat fich bort oben icon die Sonne gewenbet, fo mag noch fo viel groft und Sonee Tommen, wir wiffen, bas for Urtheil icon ges forochen, und bag es ber marmern Jahregeit entaegen gebt.

## 213

Siebe. biefes Bild lebret bid, wie es auch mit bir geben werbe, o glaubige Seele! Da bu in beinem Rummer haBeft, war bir bie emige Siebe am nachften, fie batte beine Gebnindt gefeben und ben ftillen Geufter beiner Bruft ges bort und fie mar gefommen, bich nur naber an ibr reiches, fegnenbes berg zu nehmen. Gie bat es gethan und bu bift ihr mehr eigen geworben .. Win neuer Abidnitt beines geiftlichen Lebens bat' Begonnen und wenn bu es auch beffelben Augenblide nicht gewahreft, die Sonnenwende ift am' Dimmel gemefen. Dein Leid tann nur beinem Glauben mebren. Dein Rampfen nur bas Gies gen erhoben! Ja, wenn auch fogar noch ftrenge Binternachte folgen follten. Die Sage finb bir bod langer geworben feit bem furgeften, and ber Arübling bes ewigen Lebens blubt nicht aus und bie Erfullung aller beiner Bitten, bie bu an ienes reiche Berg voll Liebe berauffpradef. Et ift je gewißlich mabr, bem Gerechten mus das Licht immer wieder aufgeben und Areube ben frommen Bergen, und fe muffen bir immerfriher aufgeben, bis fie einft nie wieber; geben.

Der Ahomastag ift ein Fefttag ber nung.

Wir ichloffen unfere Betrachtung mi Letten Beobachtung. Der Blid in bas Rei Ratur hatte unfere Erkenntniffe von bem i ber Gnabe bewährt. Wir wandten ihn nu bem geistigen Beben gurud, um zu feben jenes in diesem verklart wird. Der kurzefte geht nur bren Tage vor bem Chrifffeste ber

Es ift von ben Batern ber Kirche fich nicht zufällig angeordnet, daß der fürzefte ben wir einen Festtag bes Glaubens, ber und ber hoffnung genannt haben, drep vor bem Geburtsfeste bessen cricheint, bei Anfänger und Ballenber bes Glaubens, ber genstand unserer höchsten Liebe, und ber G unserer hoffnung ift. O nun weiset ber target Tag bes Sabres auf ben bin, von bem wir geglaubt und erkannt haben, baß er sen Shriftus, ber Sohn bes lebenbigen Gottes!

Biebe, wie icon! Beute ber furzefte Zaa und bie langfte Racht im Reiche ber Ratur, unb bann gleich bie beilige Racht bes Segens, in ber bas Licht in die Rinfterniß ichien! Rest noch die buntle, verichloffene Erbe, und bann ber offene ftrablende himmel! Sest noch bie verhaltenen Seufzer ber armen, leibenben Menfchen unb bann nach breven Tagen ber Rreudenruf ber Engel: Gud ift beute ber Beiland geboren! Rest noch bie irbifde Rlage, bie nur mubfam beldmidtigt mirb und bann ber bimmlifche Bobs gefang: Chre fen Sott in ber Bobe, Friede auf Erben und ben Menfchen ein Moblaefallen! -Rann man fich eine bobere Stellung benten? Die Abventszeit ift eine fo merthe, febnfucht. reiche und beilige Beit; aber wann ift fie mebr, als nabe ben ihrem Schluffe, am fargeften Sage bes Sabres? Auch an ihm fepern wir fie, aber

erft, wenn er verlebt, tunn bie Beihnacht men. Du fahlft jene beilige Sehnsucht nach herrn in bir, aber vorher lerne bie Angl Finsternis, die Quaal der Sunde und bas nen ber Reue kennen; dann kann der Gine bir alles gibt, was du bedarfik, in dir gel werden; und bann halft es von da an aud bir, dem Gerechten muß bas Licht immer u aufgehen und Freude dem frommen herzen.

Der Thomastag ift ein Abventstag; ift bas Siegel: auf alles andere,, was er fepn: will:

Run begrüßten wir im Rudblid au ganze Betrachtung ben fürzeften Sag bes wes als einen Feftfag bes Glaubens, ber ! und ber hoffnung und fenerten ihn als ho Abventstag mit bem festlichen Rufe: Sofi gelobt feb ber ba tommt in bem Name Berrn! hoffanna in ber hobe!

Die Gemeinde wiederholte ihn in bem Gihinfe gafange:

Sen willfommen, o mein Heit; Poffanna, o mein Theit Richte du auch eine Bahn Dir zu meinem Perzen an!

Et war unter bem Gottesbienste immer hetzer und lichter geworden, wie in meinem herzen, so auch in ber Ratur. Jest als die Gemeinde ihr hossanna anstimmte, siel ein wohl matter, aber sehr freundlicher Gonnenschein in die Rirche. Er dauerte nicht lange, aber die ganze Gemeinde fühlte sich erhoben. Ginem bewegten Gemüthe, seh es in Freud oder Leid, wird leicht jedes aus fallende Ereignis zu einem himmtischen Zeichen, wodurch der herr zu und redet und tie der Seele eben klar gewordene Wahrheit bekraftigt. Dankbar nahm ich tiesen unerwarteten Sonnenscheln zu einem solchen Zeichen an und ich kann nicht läugnen, das, wenn mir gleich das innere Licht wieder ausgegangen war, boch meinen Dereicht

gen bie Freude, bie ich nicht anbers nennen tann, als Genuß bes Lichtes, erft jeht vollftanbig ausging.

Benn wir die Rabe bes Berrn fo lebenbie fühlen, bağ wir von feiner unmittelbaren Gegenwart in unferm Bergen übergeugt find, fo ift es leicht zu beareifen . wie wir nun auch außer uns ben jebem unerwarteten Greignis. bas mit unferm innern Buftanbe sufammen fimmt, feine unmittelbare Birtfamfeit anerfennen. Gollten wir barin irren? Es ware traurig, wenn bas der Rall ware, benn in unfern bochften Augenbliden maren wir einer Taufdung anbeim des fallen. Allein muffen wir nicht gefteben, bas es ficher taufend Dabl mehr Beiden gibt, als wir abnen ?\_ Aft bas nicht fo gar einer ber 3mede. ben die außere Schopfung bat, baf fie Beichen und Beugniß ablegen foll? Muß nicht, wenn bas gange Reich ber Matur in einem fo genquen Bus fammenbange mit bem Reiche ber Snabe ftebt. wie uns bie Schrift lebrt, auch bas einzelne in Diefem mit bem Gingelnen in jenem genau vers

hunden seyn, wenn wir tieß auch nur selten anerkennen? Und wer mag die Linie ziehen, wo die
unmittelbare Wirksamkeit aufhört und die mits
telbare ansängt. Dagegen mag sich aber seder
warnen lassen, so lange ihm Wahrheit iheuer
bleibt, nicht eine Beute des Aberglaubens zu
werden. Die Gränze ift scharf gezogen, welche
Glaube und Aberglaube scheidet. Keiner traue
einem äußern Zeichen, die daß Gottes Wort in
ihm klar geworden. Das Wart ist unser Licht,
und der einsache Glaube an basselbe, ist die eins
zige Gewähr gegen Schmärmeren.

Am Rachmittage wurde ich zu bem Kranken gerufen, ben ich gestern Abend zulest besucht und bessen unentschiebenes Wesen den eigenen traben Bustand meines Innern nur vermehrt hatte. Ich ging hin. Als ich in die Krankenstube trat, richtete er sich munter auf und ohne mich zu gräßen, rief er in raschen, frohlichen Worten: Herr Pfarrer, nun weiß ich wieder, an wen ich glaube. Bein Blick hatte eine ge-

funde Rraft gewonnen und auf feinem Gefichte lagen Friede und Genefung.

Mit biefem Manne batte es fic auf befom: bere Beife verhalten. Er geborte zu jenen: mehr geiftigen Denfchen, beren forperliches Befinden meift an ben Buftand ber Seete gebunden' ift. 3d batte ibn icon feit Jahren ale einen' frommen Dann geachtet, ber nicht felren eine befondere Innigfeit und Frobtidteit bes Glaubens an den Tag legte. Seit einiger Zeit aber batten fich biefe toftlichen Gaben verminbert; et mar tft frube und trauria geftimmt und flagte. bas bas glaubige Binmenden gum herrn bon Dage an Tage fomacher murbe. Es mochten auch woht forvertide Utfachen mitgewirft baben. bu Beib und Seele ben ibm in fo genauem Ginflange ftanben: Er war wirklich frant gewots ben. Aber bas geftanb er felbft, bag er fic beer Seele nach franter fuhle, als bem Leibe nad. Er war wie einer ber bas Gleichgewicht verlos ren und bin und ber fdmantend, nimmer Rube findet. Er lag in einer fdmeren Berfuchung. Wenn er der feinen Buffand fprach, so fuhrte er gewöhnlich die Worte des Propheten anz Dein Schabe ift verzweiselt bose und deine Bans den sind unbeilbar. Wies man ihn dann auf den Schluß dieser Rede des herrn hin, wo er fagt: Aber ich will tich wieder gesund machen, dann klagte er, wie er dieß Wort nicht verstehe, Oft mar man in der Furcht, daß er seinen Bers stand verlieren würde. So hatte ich ihn noch gestern gesunden.

Diesen Morgen hatte man die Unvorsichtig Leit gehabt, ihm einen sehr schwerzlichen Beweis, wie wenig man ben Worten ber Menschen im gemeinen Leben trauen konne, nicht vorzuent, halten. Diese Wortsvächigkeit ftürzte ihn in ein bargerliches Gebranges aber mitten in dem Un, muthe über den Mangel an Wahrbaftigkeit des Menschen denkt er an die Fälle der Wahrhaftigkeit des Derrn. Das bewegt seine Seele. Er erinnert sich, daß unser herr selbst in seinen Tagen auf Erden immer den ftärken Beweis aus Gottes Wort führt und wenn er den vallträftigken Grund vorbringt, sagt: Es steht geschrieben.

funde Kraft gewonnen und auf feinem Gefichte lagen Friede und Genefung.

Dit diefem Manne batte es fich auf before bere Beile verhalten. Er geborte zu jenen: mehr geiftigen Menfchen, beren forperliches Bes finden meift an ben Buftand ber Seele gebunben' ift. Ich bette ihn schon feit Jahren als einen frommen Dann geachtet, ber nicht felren eine befondere Innigfeit und Arobtichleit bes Glaubens an den Tag legte. Seit einiger Beit aber batten fich biefe toftlichen Gaben verminbert, et war oft frube und trauria geftimmt und flagte. bas bas ataubige Binmenden jum beren von Mage an Nage fomacher murbe. Es mochten auch mohl forperliche Utfachen mitgewirft baben. ba Leib und Scele ben ihm in fo genauem Gintlange ftanben: Er war wirklich trant gewote ben. Aber bas geftand er felbft, bag er fic beer Seele nach franter fuhle, als bem Leibe nad. Er war wie einer ber bas Gleichgewicht verlos ren und bin und ber fdwantend, nimmer Rube findet. Er lag in einer fcmeren Berfuchung.

Wenn er aber seinen Bustand sprach, so führte er gewöhnlich die Worte des Propheten ans Dein Schabe ist verzweiselt bose und deine Wans den sind unbeilbar. Wies man ihn dann auf den Schluß dieser Rede des herrn hin, wo er sagt: Aber ich will tich wieder gesund machen, dann klagte er, wie er dies Wort nicht verstehe, Oft war man in der Auraht, das er seinen Bersstand verlieren würde. So hatte ich ihn noch gestern gesunden.

Diesen Morgen hatte man die Unvorsichtig-Leit gehabt, ihm einen sehr schmerzlichen Bewais, wie wenig man den Worten der Menschen im gemeinen Leben trauen könne, nicht vorzuents dalten. Diese Worthvüchigkait stürzte ihn in ein bürgerliches Gedränge; aber mitten in dem Um muthe über den Mangel an Wahrbaftigkeit des Menschen denkt er an die Fälle der Wahrhaftigkeit des veren. Das bewegt seine Seele. Er erinnert sich, daß unser Derr selbst in seinen Tagen auf Erden immer den ftärken Beweis aus Gottes Wort führt und wenn er den vallkräftigsten Erund vordringt, sagt: Es steht geschrieben. ich und tam in ber reinften, friebevollften Freude heim, um bie Borbereitungen auf bas nabe Chriftfeft zu beginnen.

Doch ehe ich baran ging, habe ich mich niebergefest und fcreibe die Geschichte dieses mir so merkurbigen Thomastages nieder, damit ich mich in Butunft recht lebhaft sein erinnern möge. Die Erfahrung bringt ja hoffnung. Die haffe nung aber last nicht zu Schanben werben.

## Die Einweibung jum Amte

Ehe ich von Euch scheibe, muß ich noch von eienem Tage ergablen, welcher ber ernsthafteste meines Lebens ift. Ben den frühern Erzählungen schwebte er mir immer vor der Seele, und sollte Buch in irgend einer von benselben eine Stimmung unverständich geblieben senn, so muß sie Euch klar werben, wenn ich von biesem Tage erzähle. Ich möchte ihn den Grundson nennen, der in allen andern Glodentonen wiederkehrt, und der recht eigentlich zu dem teitet, der das Slodentone, ar Sd. 2te Aug.

gange Beben gu einem ernften und beitern Refte maden tann. Sollte bann auch Wort und Ton biefes Mabl ernfter werben, als je vorber ; follte es mir nicht erlaubt fenn, in ben ernften Betrachtungen, welche bie Erinnerung an bie Gin= weibung gum Amte in mir bervorruft, einer leis fern Empfinbung und einem freundlich begleiten= ben Bebanten bas Wort au geben; follte in ber Ergablung von ienem fenerlichen Morgen, jeber Blid auf Umgebung und außere Bufammenftim= mung vermieben und bas Auge nur auf bie Bewegungen bes Innern gerichtet merben muffen. fo wollet Ihr befhalb Gud nicht wegwenden. Bomit tonnte ich beffer von Euch icheiben. all: mit Ernft! 3d mag bie wenigften unter Guch Bennen, bie 3hr einft bief Blatt in Gure Sanb nehmt, ihr verschwifterten Semuther, maat ihr frommen Frauen, erfahrnen Mannern ober jung gen Beiftlichen angehören, aber es ift bie Bets muth fceibenber Liebe, mit ber ich Gud jest im das geiftige Angeficht blide, und Behmuth ift ernft. Batt' ich gar ein Amt an Dich gehabt. weil unfer herr mid bagu einmabl ben Dir ge-

## Die Einweibung jum Amte

Ebe ich von Euch scheibe, muß ich noch von eimem Tage erzählen, welcher der ernsthafteste meimes Lebens iff. Ben den frühern Erzählungen
Ichwebte er mir immer vor der Seele, und sollte Euch in irgend einer von benselben eine Stimmung unverständich geblieben senn, so muß sie Euch klar werben, wenn ich von biesem Tage ergähle. Ich möchte ihn den Grundson nennen, der in allen andern Glockentonen wiederkehrt, und der recht eigentlich zu bem leitet, der das Glockeniene, ar Bo. 2ie Aug. muth beschäftigen, als ber Abkand gottlicher Gnade und menschicher Ohnmacht! Und wenn ich meine spätenn Ersahrungen im Erzählen nicht ganz werleugnen tann, da schon seit jenem Zage ein Sahrzehend verflossen ift, so möge sich nur das hervorthun, daß seitdem mir bepbe gube ber erscheinen!

Frühe, eye die Sonne aufgegangen war, ers wachte ich in dem fremden gande. Bey der wichtigften Fever meines Lebens sollte ich unter laus ter unbekannten Menschen allein seyn. Der Bater, die Mutter, die Schwestern, die Freunde und Lebrer, alle wagen sern, und Ort, Gegend und Wenschen mir unvertraut. Ich kannte niemand hier, als meinen herrn und heiland. Iwar batte sich ein geistiges Band gestern beym Einzuge zwischen der Gemeinde und mir gebilbet, allein das mar noch so zurt und allgemein, das es mich nicht krösten konnte. Als ich die Wese hung zu dem Amt erhielt, das uns in den Worzten der Stiftung schon auferlegte, in die Weltzu gehen, — ach ging der, welcher es stiftete.

und ant Betbanien fand, nicht noch zur felben Stunde sum Bater und ließ bie Runger allein sone feine fichtbare Gegenwart? - ba follten auch ben mir auf Gin Dabl alle Banbe bes vorigen Lebens burchichnitten, und ein neues begonnen merben. Aber icon war bas ichmer genug für ben, ber gewohnt mar, immer nur im Rreife ber Bertrauten, Liebe nehmend, Liebe gebend, ein Reft ju fepern. Inbes Gine fartte mich. Es mar bie Beibe, welche ber Bater por bem Mb= fchiede mir ertheilt und von ber er gefagt batte. es fen die britte, welche er mir erflehe, und fo-Bonne tein Menfch fie mir wieber ertheilen, wie er in ber Stille bes alterlichen Baufes, ale ebenbie Sonne sum Abidiebemorgen aufgegangen mar.

Tief fühlte ich heute in der Dammerungs-Kunde, wie den Schmerz, so den Arost des heilis gen Tages. Ich schüttete mein herz vor dem himmlischen Erzhirten aus, der ja der unsicht, Bare Freund der Seinigen ift. Dann, als der helle Tag sich verdreitete, verwandte ich die erften Stunden, mich aus Gottes Wort ju ftarfen. 3th las ben erften Br ef an ben Timotheus, bem ber Apoftel nicht von Menfchen, auch nicht burd Menfchen, im Beginn feiner Beibenreifen fchrieb und in bem er ausruft: Ber ein Bifcofeamt begebrt, ber begebrt ein toftliches Bert; barauf den an ben Titus, ben er mebr in der Mitte feines Birtens idrieb, und in dem er ermabnt: balte ob bem Wort, das gewiß ift und lebren fann; und guledt ben amenten Brief an ben Dis motheus, ben er am Ende ichrieb und in bem er fagen tonnte: Ich babe ben Lauf vollendet unb den Glauben gebalten; binfort ift mir beigelegt Die Krone der Gerechtigkeit. Ce ift für ein gro= fes Glad zu achten, bag wir bren Beiefe in ber beil. Schrift befiben, welche fich lediglich mit bent Umte bes Borte beschäftigen, und bie von bem Apoftel unter fo verfchiedenen Umftanben verfaßt find, bag man fur jebe befonbere Lage, worin bas Umt uns feten mag, Licht, Rraft und Troft ben ihnen bolen fann, und wenn man fie nach einander liefet, einen Ueberblick über ben gangen Lauf eines folden Lebens gewinnt. Dft hielt ich inne, murbe in bie Diefe einer einzelnen Meuffe: rung verfenet, ober bob mid an einer andern berauf. 3ch fubite, bas alle Gemalt unb Gelig= Beit bes Amtes auf bem Glauben an bas Bort berube. Aber teines goß einen folden Strom von Duth und Areudiateit in meine Seele, als ienes toftliche Wort in bem letten Briefe: Glaus ben wir nicht, fo bleibt er treu; er tann fich felbit nicht leugnen. Unwillführlich murbe ich an ben Musipruch eines frommen Rirchenvaters ers innert, das wie Reuer ein Metall bemabre, fo Das Lehramt bie Probe einer driftlichen Gefinnung fen. Rurchtbar ertonte in meiner Seele, was mein Bater oft von ben Cobnen Narons gefagt hatte, wegen bes fremben Zeuers, bas nicht ungeftraft auf den Altar gebracht werben burfe. Benn ich mein Berhaltniß ju bem beili= gen und gerechten Gott in irgend einer Ericheis nung meines lebens erfaßte, und fie einzeln por ibm prufte und fie nicht im Bufammenbange mit einer gangen Rubrung betrachtete: fo mußte ich alle froben Abnungen und Triebe, alle ernften

. .

Borbereitungen, alle gelungenen Bersuche, t meiner Kindheit an durch die Jahre des Jan dindurch auf dieses Amt gingen, verdammen fie waren nicht rein vor dem, der Augen de Jeuerstammen. Wer da goß jenes köstliche den Strom von Muth und Freudigkeit in Geele und rief noch manche andere zu sich, denen vorzüglich mich folgendes ergriff: das Alles von Gott, der uns mit ihm felbe sicht hat durch Jesum Shristum und das gegeben, das die Berschhnung predigt.

Sine Stunde vor dem Anfange bes G dienstes wschienen mit den Aeltesten die Pf welche mir die Sands auflegen sollten. E ren dren Greise. Es freute mich, als ich sie denn ich hatts immer gemeint, es sollte folche Greise weiben: Bep ihnen nehmlich sich jene Berbindung von Ernst und Mil sinden, die sich, vom menschlichen Stands aus betrachtet, zum Arager einer himm Saidung eigenen. In diesem Lande hatte tre Gnade jene frepe Gestaltung der Lire

...

halten, nach der nur Einer der Meister ift, und die übrigen Brüber. Das scheint jedem die moglichst hächste Burbe, ein Diener des Wortes zu senn; und nur das Maß der göttlichen Gabe zu Rath und Shat sest den einen vor dem andern in größere Thätigkeit. Den Alten wird wegen ihrer Erfahrung besondere Achtung, und weil dieselbe freper ift, ist sie auch inniger und tieser.

Das Gefprach verbreitete sich über ben gegenwärtigen Justand ber Gemeinde Christi auf
Erden, über die hoffnungen, welche sie für die
Jusunfe nahren darf, und über die ersten, blüs
henden und lebendigen Beiten ber christlichen
und dann der wiederhergestellten Kirche. Es war
so viel Festigkeit und Milde, so viel Glaube und
Liebe in ihren Teugerungen, daß die Teltesten
mit gesalteten händen zuhörten. Wäre ein
Weltmann in diesem Augendticke eingetreten, so
batte er gestehen mussen, daß kein Stand in der
menschlichen Gesenschaft dem Greise sa angemesfen sen, und keiner aus seinen Dienern in einer
langen Reihe von Jahren das zu machen ver-

Bordereitungen, alle gelungenen Versuche, die von meiner Kindheit an durch die Jahre des Jünglings hindurch auf dieses Amt gingen, verdammen, denn sie waren nicht rein vor dem, der Augen hat wis Teuerstammen. Wert da goß jenes köstliche Wort den Strom von Wuth und Freudigkeit in meine Seele und rief noch manche andere zu sich, unter denen vorzäglich mich folgendes ergriff: Aber das Alles von Gott, der uns mit ihm selber verzihnt hat durch Jesum Christum und das Amtagreben, das die Verschnung predigt.

Sine Stunde vor dem Anfange des Sottessdienstes erschienen mit den Aeltesten die Pfarrerzweiche mir die hands auflegen sollten. Es was ren dren Greise. Es freute mich, als ich sie sahe; denn ich hatte immer gemeint, es sollten nuv solche Greise weihen: Ben ihnen nehmlich pflegt: sich jene Berbindung von Ernst und Milde zw. sinden, die sich, vom menschlichen Standpunkte aus betrachtet, zum Arager einer himmlischen Saibung eigenen. In diesem Lande hatte Sotzte Grade, iene frepe Gestaltung der Lirche erz

.

halten, nach der nur Einer der Meister ift, und die übrigen Brüder. Das scheint jedem die mogslichst hachste Burbe, ein Diener des Wortes zu senn; und nur das Maß der göttlichen Gabe zu Rath und That sett den einen vor dem andern in größere Thatigkeit. Den Alten wird wegen ihrer Erfahrung besondere Achtung, und weil dieselbe freper ift, ift sie auch inniger und tiefer.

Das Gefprach verkreitete sich über ben gesgenwartigen Justand ber Gemeinde Christi auf Erden, über die hoffnungen, welche sie für die Butunfe nahren barf, und über die ersten, blüshenden und lebendigen Beiten ber christlichen und dann der wiederhergestellten Kirche. Es war so viel Festigkeit und Milbe, so viel Glaube und Liebe in ihren Leußerungen, daß die Reltesten mit gefalteten handen zuhörten. Wäre ein Weltmann in diesem Augendticke eingetreten, so datte er gestehen mussen, daß kein Stand in der menschlichen Gesellschaft bem Errise so angemessen seiner und keiner aus seinen Dienern in einer langen Acide von Jahren bas zu machen ver

stehe, was der geistliche. Wie sollte bas auch feblen, da er seinen Dienern auferlegt, sich unablässig mit den höchsten Sedanken der menschlichen Seele zu beschäftigen, sein Ohr unverrückt an den Mund der Gesandten Sottes zu halten, und was er vernommen, selbst zu leben und zu ersfahren, auf daß er es predigen könne. Schweisgend hörte ich dem salbungsvollen Gespräche zu und bethete im Stillen zu Sott, daß er mir versleihen möge, solchen Segen des Amtes zu emepfangen.

Unter ben erften Schlägen ber Glode brachen bie brep ehrwürdigen Greise auf; wir gingen gur Kirche und bie Telteften folgten. Ich erinnere mich, wie die letten benm Aufbruche außersten, es werde eine halbe Stunde getäutet, es sey beshalb noch Beit; und wie einer ber Greise antswortete; es zieme ben Dienern ber Kirche, die erften im hause des herrn zu sehn, um die Gemeinde, die aus der Welt herein tommt, zu emspfangen. Mir war diese Bemerkung um so ansgenehmer, da sie mir hoffnung gab, eine hins

.

langliche Beit ftll in der fcmeigenben Berfamms tung mich auf die Fever zu fammeln. Es gibt teine feverlichere Borbereitung, als eine folche.

So frube wir in bas Saus bes Berrn eine traten, fo war es bod fcon befest und fullte. Ach mit jedem Angenblicke mehr. Balb fag jes ber an feiner Stelle, Die feftliche Berfammlung fabe fich fdweigend an, und bie Arommern betheten. Das find mir unvergefliche Mugenblide geblieben. Gine folde Berfammlung, ichweigenb in beiliger Scheu vor bem Angelicht bes Berrn, ift bas erhabenfte Bilb von ber Erfcheinung ber Belt vor bem Throne bes Richters, und wenn eine folde Berfammlung um bie Gnabe ibres allgegenmartigen Beren bethet, fo erwedt fie unwillführlich die Ahnung von ber triumphirens ben Gemeinde im himmel. Und nun bethete biefe Berfammlung fur einen ihr noch unbekanns ten Jangling, von bem fie mehr erwartete, als er fublte, geben ju tonnen, fur ben fie aber bethete, bag ber herr es ihm fur fie geben moge. Wie mir war, bruden Daniels Borte

aus: Wir liegen vor Dir, herr, uicht auf unfere Berechtigfeit, sondern auf Deine große Barmsberzigfeit !

Die Stille murbe durch einige ernfte, marbige Tone ber Orgel unterbrochen. Der Borfanger trat vor und die Gemeinde fang mit ihme ben alten kunftlosen, aber gebiegenen Gefang :

La Sott, wie herzlich liebst Du boch Uns arme Leut auf Erben Daß bu uns von dem himmel hoch Dain Wort kund laffest werden, n. f. w.,

unter ben lehten Zeilen bes Gefanges tratich auf den Lehrstuhl. Zitternd beugte ich michmieder und bethete Worte aus den Pfalmen, jesnen tiefsten Seufzern aus der menschlichen Brust, gebeitigt durch Gottes Geist! Darauf verlas ichbie Erzählung von der Weihe des ProphetenZesaist, die in ihrem Wesen sich an jedem folgenden Diener des Wortes wiederholen muß.
Der Prophet sahe in dem Jahre, das Länge

بعي

Mias ftarb, ben hern in feinem Tempel auf einem hoben, erhabenen Stuble, die Seraphim bebeden ihr Antlie vor ihm und einer ruft dem andern zu: weilig, heilig, heilig ift der herr Bebaoth, alle Lande find seiner Chue voll! Wie nun der Prophet seulzet: Webe, ich vergehe, denn ich din unweiner Lippe, da kommt der Ges raphim einer zu ihm geslogen, eine glübende Kohle in der hand, die er mit der Jange vom Altare genommen und rührt des Propheten Mund und spricht: Siehe, hiermit sind beine Lippen gerührt. Und wie nun eine Stimme geshort wird: Wen soll ich senden? wer will unser Bothe sein? Da antwortet der geweihte Mann: Hier bin ich, sende mich!

Rachbem biefe beilige Seschichte verlefen, wurde ber Abstand, in dem fie mit dem Falle der Anmendung sich befand, in seiner ganzen Erose beherzigt, aber auch angebeutet, wie das Wiesen der Weihung heute noch dasselbe, und in den Worten ausgesprochen sep: Vergieb und alle Sunde und thue und mohls so wallen wir opfern



bie Rarren unferer Lippen. Rad bem Worbitte eines erleuchteten Rirchenvaters, ber auch fein Umt mit biefen Borten begonnen, nahm ich fie zum auten Beiden bes Unfanges. Ich zeigte. wie ber Diener bes Bortes ein berg voll nobes zer Unichuld, bie im Glauben an Befum Chris dum gewonnen wirb, befigen und im taglichen Sebeth um bas Mobithun Gotres manbeln muffe. und bann opfern tonne bie Karren ber Lippen. Das Amt des Wortes ift eine Darbringung bes Opfere ber Lippen, indem es von ber einen Seite die taglich wieberholte Selbftverleugnung forbert und von ber andern ftatt ber eigenen Reisheit bie pon Gott in feinem Morte barbringt. Die ftille Beilighaltung bes Umtes, bie mein Berg empfant, tonnte ich in biefem Bedans Lengange aussprechen, und schloß mit ber Anrede an bie geiftlichen Greife: Dunft Gud, ehrmurbige Bater, biefe Befinnung nicht ungceignet fur einen Runaling, ber fein ganges Leben bem Dienfte bes gottlichen Bortes bingeben mochtes erkennt 3br in ben fdmachen Berten bie Spuren bes Gefs tes, burch ben wir wiffen, was uns von Gott Begeben ift; haltet ihr bafur, baß ich reben burfe, weil ich glaube? Wohlan, so rufet mich fm Ramen bes herrn und ich komme in biesem Ramen !

Die Gemeinde fang :

Run bitten wir ben beiligen Geift u. f. w.

Die brey Greise führten mich ju ber Stufe bes Altars und gingen seiber hinauf. Der alteste unter ihnen verlas die Worte der Stiftung bes Predigtamts, die unser herr vor seiner himmele sabrt sprach. Dann las er die weitere Erklärung bieser Bestallung, wie er seine Junger zu sich rief mit den Worten: die Lernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter; darum bittet den herrn der Lernte, daß er Arbeiter in seine Lernte sende; und nun sie aussendete, ihnen Schlangenklugheit und Laubeneinsalt verdieß, und daß Er ihnen geben wurde, was sie reden sollten, und vorhersagte, wie Roth und Unges mach ihnen nicht febten, aber fie seits sen weder



ben, wenn sie bis an bas Ende beharreten. Rach diesen ernften Forderungen an bie Bothen bes Evangelii, tas er Jesu hohepriesterliches Gebeth für bieselben, und hatte so aus Gottes Wort Stiftung, Geboth und Berheisfung des Amtes dargestellt.

Inbem er las, Iniete foon ber Ginguweis bende. Es murben ibm bie brei umfaffenben Rragen vorgelegt und als das bebenbe 3a gebos ret worden, rief ber Greis bie Gemeinbe gum Bebethe auf. Er Eniete mit feinen benben Sebalfen nieber. Run flebete er fur ben tanftiaen Diener bes Wortes, bag ber herr fein Berg reis nigen, feinen Beift beiligen, feine band fullen, fein Muge erleuchten, fein Dhr offnen, feine Bunge bewahren, feine Lippen rubren, fein Saupt falben, feine Benben begarten, feine Anie erquis den und feine gufe wolle lieblich fenn taffen, . wie ba lieblich find auf ben Bergen bie gufe ber Bothen, die ba Frieden verfundigen, Gutes prebigen, Beil verfundigen und gu Bion fagen: Dein berr ift Ronig!

Die Greise ftanden auf vom Gebethe. Es war eine heitige Stille. Da legten sie mir nach apostolischem Gebrauche die Sande auf und hies sen mich empfangen den heiligen Geist, Schutzund Schirm vor allem Lebel, Starte und Kraft zu allem Guten von der gnadigen Hand Gottes des Vaters, und des Sohnes und des heiligen Seistes. Amen.

Der Chor fiel ein und fang leife, erft feberlich bantenb, bann innig bittenb einige Berfe non bem alten Liebe:

> Mein Sott, Dir will ich fingen, Bon herzen Bob und Dant, Daß Du zu hohen Dingen, Sefordert meinen Sang, u. f. w.

Derjenige unter ben Greifen, ben noch am meiften bas Feuer ber Jugend zu befeelen schien und ber in ber ganzen Nachbarschaft burch bie Sabe bes beredten Mundes bekannt war, nahm bas Bort, und indem er brüberlich dem jungen Glodentone, 3r Bb. 2te Aug.

推

Bruber Glud munichte, außerte er, bas man su feinem andern Umte in ber Belt fo Glack munichen tonne, ale ju bem, bas die Beriobnuna predigt. Er nannte Diefes Amt, bas die Beribh= nung prebigt und ein Amt bes neuen Testaments. nicht des Buchftabens, fonbern bes Beiftes ift. und jene beilige Rlarbeit bat, mit Rachbruck ein Amt bes Bortes. Um bes Bortes willen, bas aur Gemeinde geredet worben, fen fie, wie meis land bie Apoftel, rein geworben, und nun ein: ausermabltes Beichlecht und ein fonialich Pries fterthum. Darum fann es in einem priefterlis den Bolte nicht einen befonbern priefterlichen Stand geben, In ben Beiten ber Beisfagung. babe berfelbe ette prophetifche Bebeutung ges babt, die nun erfüllt fen. Aft benn ein Diener bes Worts, ein Mann, ber es nicht allein wagen: barf, sonbern fogar bas Amt hat . Gottes Wort an bie Menfchen zu bringen, nicht unvergleichs tich mehr in einem priefterlichen Bolte, als ein: burd menichliche Abgrangung erhöhter Priefter. in einem Bolte; welches fich im Gegenfage gegen: . ibn. als bas gemeine betrachten: muß? Dierit:

tieat bie Murbe bes Amts, eine Rurbe, bie frenlich das finnliche Muge nicht fiebt, fonbern nur bas Auge, welches im Stande ift, auch ein: Ponialid Priefterthum ju feben. Das iede Birts famfeit burchs Wort etwas Wunberbares bat. mollte ber Rebner nicht weiter ausführen, und berührte nur, wie durch bas geringfte Mittel, burch ein Bort, einen Sauch bes Munbes, bas Sodite, eine Beranberung in menichlichen Beet Ien hervorgebracht werbe. Aber, rief er aus, wie beilig ift biefes Mittel in bem Umt, bas wir zu fuhren gewurdigt find! Es ift Gottes Mort. Strahl bes ewigen Lichtes in unfre Rinfferniß, Dittheilung, welche bie bodifte Bernunft an unfere gefallene macht. Und nun tam er bars auf. wie felig ber 3wed bes Umtes fen, nicht Beranderung blos, fondern gangliche Berediuna ber menfdlichen Seele, Berfohnung mit Gott, Kriebe in ber friebelofen, Rube in ber unruhigen, Rraft in ber ohnmachtigen, hoffnung in ber furchtvollen Seele! Gin feltenes, ftrahlenbes und bennoch milbes Feuer ergriff ihn, wie er nun migte, wie toftlich es fen, ben Menfchen bie 16 \*

Lebre von ber Snabe Gottes, bie frobe Rothe fcaft von feine: allaemeinen Liebe, bas einlas bende Mort vom Rreuze vertundigen und bitten an burfen an Chrifti Statt: Last Gud verfobnen mit Gott. D felber fich gerettet au fublen aus Racht und Elend der Gunde und ihrer fins ftern Gewalt, und erft an fich felbft bie Gegnuns gen bes Bortes erfahren gu haben, und banu im Rreubenjubel ber erften und immer fleigenten Liebe ben Brubern gugurufen: Schmedet und febet, wie freundlich ber herr ift! Rommt ber gu 3hm alle, bie ihr mubfelig und beladen fend, Er will euch erquiden! Ber zu ibm tommt, ben will Er nicht binausftogen! und bann gu feben, wie bas Wort überschmanglich wirkt, wie fie tommen, die Dubfeligen, und gleich bepm erften Schritt finden, mas fie icon aufgegeben, je zu finden, - mahrlich, bas ift bas Geligfte, mas man auf Erben empfinben tann. Es ift ja Liebe und die hochfte Liebe, die auf das emige Beil der Bruder geht. Diefe Geligfeit wird im Amte als jene große Freudigfeit des Glaubens empfunben, von welcher ber Apostel fdreibt, daß fie von denfenfaen', welche wohl bienen, etworben werbe: Bon ihrer Rebe gilt, mas bie Alten fagten, bas iedes Mort entweder ein Blis ober ein Thaustropfen fen. Ihnen wird gegeben, mas fle reben! follten, und wer fie bort, vergist fie uber ber Rede. Sie predigen nichte als Berfohnung und ihre Fruchte, und nichts fo begeiftert und unaufs borlich, ale Gnade, Bergebung und Frieden und barum erwarten fie es freudig, baf fie an jenem Zage aus ihren Worten gerechtfertigt werben. Doch, fagte er entlich, mas foll ich mehr vor-Bringen, als ber Beift ber Beisfagung felbft, ber uns verheiffet: des Priefters Lippen follen die Lehre bewahren, bag man aus feinem Munds bas Gefes fuche, benn er ift ein Engel bes Berrn Bebaoth!

Die Gemeinde war hingeriffen. Sie hing au bem Munde des Greifes. Es war, wenn er einem neuen, vollwichtigen Gebanken vorbrachte, als wenn berfelbe jedes Mahl wie ein Blig in Einem Augenblick alle herzen und Geifter der Bersfammlung durchzucke. Er fprach so recht eigentstich nur das Ereignis des gegenwartigen Augen-



blicks aus, und bann ist es zuweilen ber Fall,
baß bas göttliche Wort so alle Gemuther erz
greift, baß die ganze Versammlung nur Gin
Gemuth zu seyn scheint. Solche Reben lassen sich
nicht mit Feder und Tinte wiedergeben. Wie
hatte ich auch in einer solchen Stunde die außere
Gestalt des Vortrages beachten können. Ich
habe nur erzählt, so viel mir von dem Gedankenz
gange des Ganzen innerlich geblieben. Aber das
meiß ich noch klar, in welchem heiligen Entzücken
meine Seele unter der Anhövung dieser Rede
schwebte. Der Greis schloß mit einem Segensz
spruche und der Chor sang, ungemein passend,
aus Luthers geistvollsten Liede den Schluß, der
sich für eine Einweihung eignet:

Bas ich gethan hab' und gelehrt, Das follft du thun und lehren, Damit das Reich Gotts werd' gemehrt Bu Bob und feinen Ehren. Und hut dich vor der Menschen G'ss Davon verdirbt der edle Schat, Das laß ich dir zulette. Der andere Geistliche, vin febr milber und Killer Greis, der vielen Kummer in seinem Umt und Leben zu tragen gehabt, nahm das Wort und redete mich also an:

Benn unfer Bruber bir Glad gewanicht gu Der Burbe bes Umtes, fo lag mich bir Gluce munichen zu feiner Burbe. Preifet ber bert boch feine Apostel felig über das, mas fie zu erbulben finben murben! In feinen Beiben erkennt man bie Sobeit eines Umtes und ber Chriften Berrlichkeit bienieben ift bas Rreug! Muf bem Behrftuble frenlich ericheint uns bas Rreug in ber Kerne und lagt fich wie ein Stern anfeben. und barum, wenn von der öffentlichen Lehre in "unferm Umte bie Rebe ift, fo ift bas ber rechte Ort von feiner Burbe ju fprechen. Aber menn wir von jenem Stuble bernieber fteigen und von borther bas Bort Gottes aus ber großen Berfammlung in bie Baufer bes Etenbes, in bie Rammern ber Sterbenden, und in die Bergen ber Ungludlichen tragen follen, bann tommt uns bas Kreug fo nabe, bağ wir felbft es mittragen

muffen. Bei ber Seelforge muß von ber Burbebes Amtes gerebet werben. Du haft gelobt, bie Karren beiner Lippen dem Geren zu beingenund wir haben bich bagu eingefegnet. Rest forbere ich bich auf und labe bich ein mit jenem: ernften Borte: Run habt ihr eure bande ge= fullt dem Beren, tretet bergu und bringet ber bie Opfer! Ich rebe nicht von ber Burbe ber Seelforge in bem Sinne berer, bie fich beliebig bie Burde aus bem Umte herausnehmen, und bie Burbe verfdmaben und benen gur Strafe. nun felbit bie Burbe bat eine Burbe merben muffen. 3d nenne bie Geelforge eine Burbe, in: fo fern fie jebes Dahl mit Trauer beginnt und nicht felten in Trauer enbet. Es ift ber Unblide eines Lebens ohne Glauben, ohne Rrieben und. Boffnung unt Eroft, ber unfer bert zu folchem Mitteid ftimmt, bag wir etten muffen, ben Glen= ben gu predigen, die gerbrodjenen Bergen gu versbinden, zu predigen ben Gefangenen eine Erlebis aung, ben Gebundenen eine Deffnung und ein anabiges Rabr bes herrn. Aber wie oft ver-Bennt, man, was wir biethen, wie oft verwirft

man ale Beleibigung bie Rrage; welche nur Liebe thut und weiset mit ber Liebe auch bas eigene Beil ab. Und mas noch bas Schlimmfte ift, oft wird es angenommen und wieber aufgegeben, und bie Gorgen ber Belt, bie Reigungen ber Sunbe, welche nie gema tiger ju mirten pflegen, els gerabe bann, fubren fie babin wieber gurud, woher fie eben entfloben. Doch ich bitte unfern Berrn, bag bu fabia feneft, bas bochfte Beib und bie ichwerfte Burbe bes Umtes zu tragen, barum will ich bir auch von dem reten, mas oft felbft pon folden nicht geahnet wirt, welche fich am raffiaften erblicen laffen. Das ift jener feinfte und vernichtende Schmert, ber immer folat, wenn ein Seelforger aufhort, im Ramen bes herrn gu wirfen, und in feinem eigenen fortfabrt: 3ch meine, wenn er, ber Menfch, befebren, er in ftinem Namen zu Gott fuhren, in eigener Rraft. erweden und bas armfelige Bertzeug ben Deis fter abgeben will. Bruber! je bober wir fteben, befto tiefer konnen wir fallen. Go fallen Bes pedite; aber fie fallen oft fo tief, bag fie nicht wieben auffteben. Das ift bie Ungft, die unferer

Erkitigteit zur Seite geht, und beren Schmery wir mit Sebuld tragen muffen. Die Wurde des Amtes fühle in seiner Freudigkeit, seine Burde nimm in Seduld auf dich! Aber dann wirst bu auch die Wonne der Seduld erfahren und das Unglaubliche verstehen, wie man leidend seliger sein kann, als wirkend. So wird der herr Les vi's Erbe, und er ist unser großer kohn. Das werde dir zu Theil! Der herr gebe dir des Ametes tiesste Leiden und ihren heiligsten Segen. Er erfülle so an dir, was er versprochen: Ich will der Priefter herz voll Freude machen, und mein Bolt soll meiner Saben die Fälle haben, spricht der herr!

Er enbete und ber Chor fiel ein mit ben Borten:

Wie lieblich ift ber Bothen Bus, Die von dem Berge tamen, Und brachten Bion einen Grus In feines Königs Ramen:

Bulett offnete auch noch ber alteffe unter Diefen geiftlichen Greifen ben Mund, berfelbe, ber vorber die beilige Sandlung geleitet batte. Er zeigte meber bes Feuer bes einen, noch bie Behmuth des andern. Es war bendes in ibm, aber es murbe ben meitem von etwas Anderm aberwogen, bas man geiftliche Rraft, Salbung nennen mochte. Biel rutiger, wie ber erfte, viel Eraftiger wie ber gweites mit einem Reuer, an bem bas Blut wenig Theil ju baben ichien, mit einer Milbe, die nicht im irbifden Leibe, fondern im Umaange mit ber ewigen Milbe gelernt mar. erhaben und einfach, fprach er. 3ch mage es nicht, feine Borte nachbilben gu wollen, und inbem ich feinen Bortrag anbeute, bin ich mir bewußt, bas Tieffte und Gigenthumlichfte, wie es bamals mein Gemuth auffaßte, nicht wieder geben gu tonnen. Rur bas will ich noch bemer= ten: wenn bort Pauli Feuer und Petri Bebmuth fichtbar zu febn ichienen, fo mahr bier vielmehr Rabannis Salbung zu gemahren.

Er begann mit der Rlage, die unter jener Barbe, und felbft mohl mit der Burbe des Ums



tes erflingt. "Ich aber bachte, ich arbeitete ven aeblich und bradite meine Rraft umjorft und um nut gu, wiewobl meine Sache bes herrn und mein Umt meines Gottes ift." Er lebrte, biefe Rlage muffe bem weifen Birten fommen, bet weder durch ben Schimmer bes Benfalls, nod burd bie Bluthen ber Erwedungen fich taufden' laffe und burd ben Schein auf bas Sonn blide. Aber eben biefe Rlage merbe ber Saame feines Bachsthums, wie bas Blut ber Martyrer ber Saame ber Rirde fen und fuhre ihn uber Burbe: und Burbe bes Amtes weg zu feiner Beiba. Wenn er fo einmal getlagt in bem unbefriedigs ten Reuer ber Liebe: bann foll er glauben ters nen, obwohl er nicht fiebet, und im Glauben bie' Saat auswerfen, wenn er auch nicht an bie Garbenfreube zu reichen, hoffen barf. Go mabr Gottes Bort von ihm an bie Bergen ber Dens fden gebracht wirb, und fo gewiß er ben fich felbit ift, bag er biefes vertunbigt und nicht: Menfchen Beisbeit an feine Stelle fest, fo ficher weiß er, daß feine Predigt wirten muß unb " gewirft habe, wenn auch nichts bavon befannt:

murbe. Denn alfo fpricht ber Berr! Bleidmie ber Regen ober Schnee vom himmel fallt unb nicht wieder babin gurud tommt; fonbern feuchs tet die Erde und macht fie fruchtbar und mach. fend, tas fie gibt Saamen zu faen und Brot zu effen: alfo foll bas Bort, bas aus meinem Munde gent, auch fenn. Es foll nicht wieder zu mir leer fommen, fonbern thun, bas mir gefällt. und fall ihm gelingen, bagu ich es fende. Dies nieden ift ja nicht die Beit ber Mernte, fonbern der Saat. Trauert ber gandmann, wenn er bie Binterfaat in bie Erbe gelegt und bas Felb fdmark ba liegt ober ber Schnee es bebectt? Sibt es bann irgend etwas Gefahrticheres, als Die Frucht feiner Arbeit gu feben, und muß uns bas Richtseben nicht vorbereiten, bag wir einft ohne Gunbe feben? So bilbet fich in ihm bas felfenfefte Bertrauen, bas ba glaubet und nicht flebet! In Diefem Glauben ift er beilig und ber Berr erfullet fo anabig burd feine Rubrung. was er fo ernft geforbert: Wer ben Altar ans rubrt, foll beilig fenn! Gin folder Diener bes Barts wirtt und lebt nicht mehr aus fic und

in fich, sondern sein Leben ift mit Chrifto verbom gen in Gott! Er ist erhaben über die Welt und selbst über den Wechsel, dem das Edle in ihr unterworsen ist. Er ist es, der jene entschloss senste Abgeschiedenheit von der Welt in der vielsseitigsten Dessentlichkeit behaupten kann. Ihn spornt der Menschen Benfall nicht mehr und ihm lähmt der Mongel die sichtbarem Erfolge nicht mehr. Er ist nur Diener — und steht und fällt seinem weren!

Auf die überraschenbste Weise führte er dies sen Ablergebanken des Glaubens durch alle Ales fen Ablergebanken des Glaubens durch alle Ales fen des geistlichen Lebens. Aus einmahl hielt er nne und sich zur Gemeinde wentend, sprach err Rede ich bier zu Einem? Rein zu Euch allen! Bu einerlen Glauben und Erkenntnis des Sotsnes Gottes sollen wir alle hinan kommen und ein vollkommener Mann werden, der da sen in der Maße des vollkommnen Alters Christi! Dannschloß er, indem er das Wort an mich richteter Wandle beinen Weg, wie er dir gezeichnet ist! Freue bich als Jüngling der Würde des Amtes

in Freudigkeit bes Slaubens! Trage als Mann mit Sebulb feine Burbe!: Aber als Greis möge bir feine Beihe genug fepn! Amen.

Es fang bie Gemeinbe:

Die Lehrer ber Gemeinde muffen, Erft felbft der Gnabe recht genießen, Dann bringt ihr tofflich Amt burchaus Auch Fried' ins berg und Freud ins haus!

Darauf wurde ber Segen bes herrn gefpres den, und ich begann mein Umt.

Enber brichten und letten Bantigens.

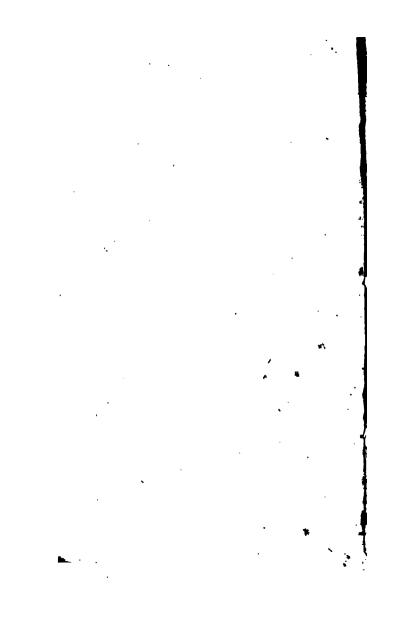

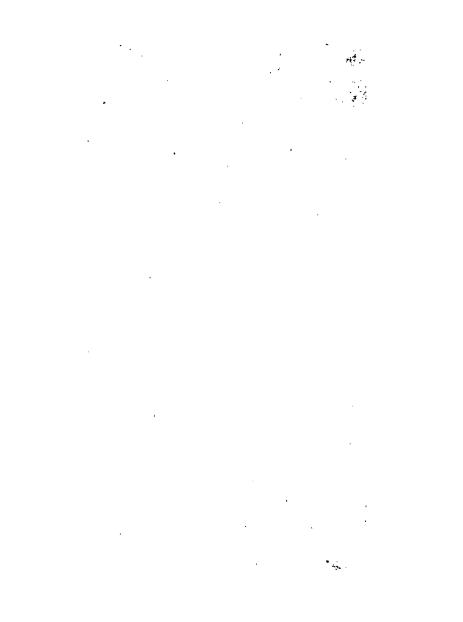





**.:**.`







:

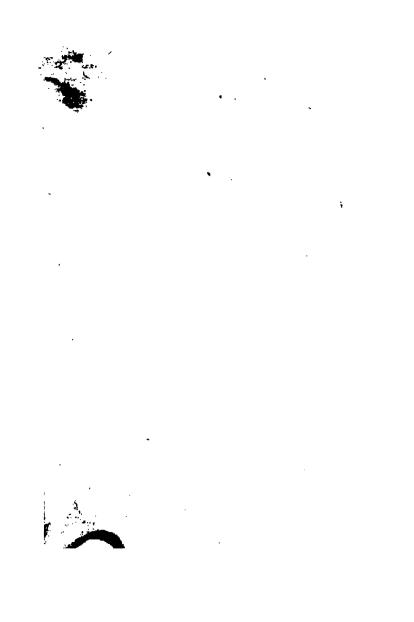





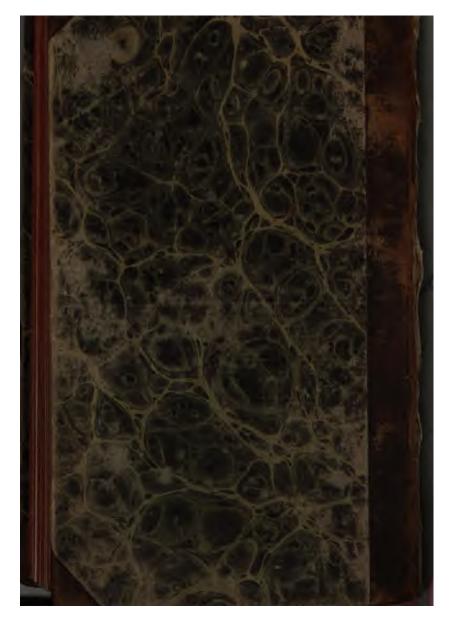